Hermann Oncken

Historischen politischen Alufsätzen und Reden LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE





70 253 8/63

## Historischen politischen Unfsätzen und Reden von Hermann Onden

1. Band



München-Berlin 1914 Druck und Werlag von R. Olbenbourg

WTH

| Deiner Frau |
|-------------|
| 以           |



## *<b>Wortvort*



iner von seiten der Verlagshandlung an mich herangetretenen Unregung folgend, habe ich mich entschlossen, eine Reihe meiner kleineren historischen Aufsätze und Reden in einem — mit zwei Ausnahmen, über die in den Nachweisen

berichtet wird — unveränderten Abdruck zusammenzufassen.

Eine Rechtfertigung dieser Sammlung mag in dem Umstande liegen, daß die meisten Auffähe nach ihrem vorwiegen= den Charakter als historisch-politisch bezeichnet werden dürfen. Sie knüpfen in ihrer Urt, die Dinge zu sehen, an das universale, rein historisch interessierte und auf Objektivität gerichtete Erkenntnisstreben Rankes an, aber sie verschmähen darum nicht die befruchtende Berührung mit den Problemen der Gegenwart, wie sie der Unlag der Stunde oder wohl gar der Gelegenheit auch an die historische Arbeit herantreibt; sie suchen Dinge der historischen Erkenntnis zu erobern, die bisher noch im flusse der politischen Parteifampfe lagen, und damit auch die Parteien zu einem ftarkeren Bewuftsein ihrer historischen Stellung im nationalen Gesamtleben zu erheben. So wird man zumal in den Auffähen des zweiten Bandes, die auch unter dem Sondertitel: Aus der Dorgeschichte der Reichsgründung von 1848 bis 1871, zu einer gewiffen Einheitlichkeit gufammengefaßt werden könnten, die fäden immer wieder in der Begenwart munden feben:

wobei ich mir nicht verhehle, daß es Schritte auf einem Wege sind, den ich vor mir sehe, nicht Wegstrecken, die ich zurückgelegt habe.

Das Ziel aller historischen Arbeit liegt in ihr selber, wie ihre Erkenntnismittel, ihre Methoden, ihre innerlichsten Antriebe, aber sie braucht darum nicht zu vergessen, daß es auch für sie ein Endziel gibt: die Politisierung der Nation auf der Grundlage historischer Vildung.

Beidelberg, im März 1914.

Hermann Onden.

## Inhalts-Verzeichnis

|            |                                                          | Seite |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Į.         | Der Kaiser und die Nation. Rede bei dem festakt der      |       |
| `          | Universität Heidelberg zur Erinnerung an die Befreiungs- |       |
|            | friege und zur feier des 25 jährigen Regierungs-Jubi-    |       |
|            | läums Kaiser Wilhelms II. 15. Juni 1913                  | 1     |
| _          |                                                          | ٦     |
| 2.         | Die Ideen von 1813 und die deutsche Gegenwart. Eine      |       |
|            | säkulare Betrachtung                                     | 21    |
| 3.         | Umerika und die Großen Mächte. Eine Studie über die      |       |
|            | Epochen des amerikanischen Imperialismus                 | 37    |
| 4.         | Die deutsche Auswanderung nach Amerika und das Deutsch-  |       |
| ,          | amerikanertum vom 17. Jahrhundert bis zur Gegen-         |       |
|            | wart                                                     | 95    |
| 5          | Deutschland und Österreich seit der Gründung des Neuen   | 90    |
| J,         |                                                          | 101   |
| _          | Reiches (1871—1911)                                      | 121   |
|            | Ein großdeutscher Politiker: Albert Schäffle             | 145   |
| 7.         | Deutschland und England. Heeres- oder flottenverstär=    |       |
|            | fung? Ein historischepolitischer Vortrag, gehalten am    |       |
|            | 25. Januar 1912                                          | 165   |
| 8.         | Über die Nationalität hinaus                             | 191   |
|            | Politik, Geschichtschreibung und öffentliche Meinung     | 203   |
|            | Der hessische Staat und die Candesuniversität Gießen.    | 200   |
| ζΟ.        |                                                          |       |
|            | festrede zur Dreihundertjahrfeier der Candesuniversität  | 045   |
|            | Gießen, 2. August 1907                                   | 245   |
|            | Sebastian franck als Historiker                          | 273   |
| <b>[2.</b> | Uus den letzten Jahren Sebastian francks                 | 321   |
| Na         | chweise                                                  | 343   |
|            |                                                          |       |



u einer zwiefachen Erinnerungsfeier hat unsere akademische Körperschaft sich heute sestlich versammelt: sie will in dem großen Gedächtnisjahr unserer Nationalgeschichte zugleich den Gedächtnistag unseres neuen Reiches, unseres Kaisers be-

gehen. Wir dürfen beide zeiern, die Vergangenheit und die Gegenwart, als etwas innerlich Zusammengehöriges mitseinander verknüpfen, weil die Idee, die wir in beiden ehren, aus dem gleichen Urgrund geboren ist. Denn der Nationalstaat von heute, dessen höchstem Repräsentanten wir unsere Hulsdigung darbringen, wurzelt nach seinen tiessten Unfängen doch in jenen heroischen und ergreisenden Ereignissen von 1813: können wir einen höheren Maßtab als die geistigen und sittslichen Kräfte der Erhebung sinden, wenn wir unsere Gegenswart in ihrem innersten Sein befragen und bewerten wollen? Und manche Erlebnisse der jüngsten Zeiten sind dazu angetan gewesen, Sinn und Herz empfänglich zu machen für die dunklen und hellen Stimmen, die von 1813 zu uns herüberklingen und auch den lauten Jubel dieser Tage auf einen ernsteren Constimmen.

Un jenen großen Erinnerungen hat der südwestdeutsche Boden, auf dem wir stehen, keinen Unteil im eigentlichen und höchsten Sinne. Wir wissen alle, daß der badische Staat unter den Kanonen von Straßburg, in den Ketten des Rheinbundes lag, daß die Politik der Dynastie, der Beift des Beamtentums und die Luft des öffentlichen Lebens damals hier rheinbündisch waren; und vom frühjahr bis zum Herbste 1813 haben die Söhne Badens unter den Kahnen Napoleons als Begner der nationalen Erhebung im felde gelegen. Aber wie immer unter der Decke der staatlichen Institutionen das geistige Leben in unsterblicher Freiheit wogt, so hat auch die eben wieder= bergestellte Universität dieses Staates, unser Beidelberg, damals das Glück gehabt, geistig an der nationalen Erweckung mitzu-Berade die neuen Belehrten der Universität, wie Creuzer, fühlten den Widerstreit zwischen der "neudeutschen Kleinheit" und der deutungsvollen Umgebung, und sie ent= schieden, "daß hier ein Ort für Männer sei, die das alte große Deutschland im Herzen tragen". (1804.) Und so kam es, daß bier das nationale Berg der deutschen Romantik zuerst sich selbst entdeckte: als ihre fahnenträger Urnim und Brentano "des Knaben Wunderhorn" zum Tönen brachten, als der genialische Drivatdozent Görres über altdeutsche Literatur las und die deutschen Volksbücher herausgab, als die Universität nach Tied und Saviany die Bande ausstreckte: diesen Beist batte der freiherr vom Stein im Auge, wenn er von der rheinbündischen Universität sagte, daß sich an ihr ein gut Teil des feuers entzündet habe, das nachher die fremdherrschaft vertilate. Und nachdem einmal der Bann gebrochen war, da wollten selbst Männer, die tiefer im Neudeutschen gewurzelt batten, die ersten sein im Dienste der wiedererstandenen Nation: wie denn Chibaut 1814 den ersten, damals verfrühten Auf nach einem einheitlichen Gesetzbuch der Deutschen hier erschallen ließ. Seit diesen Unfängen aber ist der nationale Geist bei uns nicht wieder verloren gegangen, sondern ein beglückender Besitz des akademischen und politischen Beidelberg von einer Beneration zur andern geblieben.

Aber jene Ansätze geistiger Vorbereitung in Heidelberg mußten vor einem Jahrhundert sich auf Wissenschaft und Poesie beschränken, sie blieben eben reine Romantik, da sie nicht die Möglichkeit fanden, in die staatliche Sphäre überzugreisen und die politische Gesinnung mit ihrem Geiste zu erfüllen. Das war nur in Preußen möglich. Und so gehört denn den Preußen das große Erlebnis, die Cat der Befreiung sast allein an. Aber wenn sie nicht von allen vollbracht werden konnte, so ist doch die Erinnerung an das Erlebnis der Cat allen Deutschen ein gemeinsam teurer Besitz geworden, so gut wie der alte fritz mit der Zeit ihnen allen gehörte, so gut wie alle jene Namen, die in Wissenschaft, Recht und Erziehung, in politischer Geschichte, Kunst und Dichtung die nationale Erzneuerung besördern halfen.

Der ganzen Nation dürfen wir heute auch darum die Erhebung zurechnen, weil ihre führer fast aus allen Stämmen sich zusammengefunden hatten. Ja ihre größten Namen, die Hannoveraner Scharnhorst und Hardenberg, der Mecklen-burger Blücher und vor allem die Mitteldeutschen, die franken Stein und Gneisenau, die der Candsmannschaft dieses Bodens

am nächsten stehen, sind nicht Preußen gewesen, und sie überflügeln wohl die geborenen Preußen der Erhebung, die York,
Boyen, Bülow und Clausewit, die Humboldt, Schleiermacher und Schön; und auch wenn man von den Heroen der Tat einen Schritt weiter geht zu dem Lausitzer sichte, dem Ditmarschen Niebuhr, dem schwedischen Pommern Ernst Moritz Urndt, immer wieder scheint es das ganze Deutschland zu sein, das in den Dienst des preußischen Staates und der deutschen Nation tritt und den wundervollen Reichtum aller dieser Individualitäten

auf das gleiche Ziel richtet.

Gerade die verbindende Einheit aller wirksamen Kräfte, mitten in politischer Terrissenheit, ist es ja heute, die uns immer wieder beim Durchleben jener Tage hinreift. eine Einheit der Klaffen, der Befitenden und Nichtbesitzenden, die in der aleichen Mot allen Unterschied verloren hatten. Eine Einheit des Glanbens und der freiheit, in der die radikalsten Gedanken und die gebundensten formen traditioneller Religiosität zusammengeführt sind. Eine Einheit von Cat und Wort, von Leier und Schwert. Treffend hat ein ausländischer Beurteiler, Lord Haldane, selbst Philosoph und ehedem Kriegs= minister, es ausgesprochen, daß ohne die großen Denker der Deutschen fein Scharnhorst und Clausewitz, kein Roon und Moltke möglich gewesen seien. Ja, es war letzten Endes die Einheit von Macht und Kultur. Die Macht, die vordem auch im preukischen Staate seelenlos und mechanisch entartet war, und die Idee, die lange im 18. Jahrhundert weltabgewandt alle Bodenständigkeit abgestreift hatte, sie hatten sich zu einem Bunde gefunden, der immer zu den feltenen, aber um fo er= hebenderen Momenten einer Volksgeschichte gehören wird.

Alle diese Männer, alle diese Kräfte mußten sein, damit wir werden konnten. Das Volk selbst mußte nach Jahrhunderten wieder in die Arena getreten sein, um die staatliche Entwicklung zu retten und den Weg vorzubereiten, der zu unserer Gegenswart, zu Kaiser und Reich geführt hat. Und würdiger wahrhaft können wir den heutigen festtag nicht begehen, als wenn wir ihn mit einem Danke an die Männer von 1813 einleiten: echter kann der Glückwunsch, den wir heute dem Kaiser entsgegenbringen, nicht klingen, als wenn wir ihn mit dem natios

nalen und freiheitlichen Geiste der Erhebung zu erfüllen suchen, um uns darüber klar zu werden, was alles seine Perssönlichkeit mit dem Leben des ganzen Volkes verbindet — oder auch von ihm trennt.

Darum naben wir nicht als gefällige Cobpreiser, sondern gedenken Sichtes Wort in den Reden an die deutsche Nation: "der wahrhaften, auf sich selber ruhenden Größe gefallen nicht Bildfäulen von der Mitwelt errichtet, oder der Beiname des Broken, und der schreiende Beifall und die Cobpreisungen der Menge: vielmehr weist sie diese Dinge mit gebührender Verachtung von sich weg und erwartet ihr Urteil über sich zunächst von dem eigenen Richter in ihrem Innern, und das laute von der richtenden Nachwelt." Wir freilich dürfen uns nicht den Spruch der richtenden Nachwelt anmaßen, wir sprechen nur für die begreifende und verstehende Mitwelt. Aber wir fühlen das Bedürfnis, mitten in dem flutenden Ceben der Begenwart einen Moment innezuhalten und uns auseinanderzuseken mit dem, was uns diese fünfundzwanzig Jahre gebracht und versaat haben, und welche ungelösten Aufgaben voll Erwartungen und Gefahren von ihnen in die nächste Zukunft hinüberführen: immer wieder stoßen wir dabei auf den einen Mann, auf die Dersönlichkeit Wilhelms II., an die im verflossenen Teitraum so viel gebunden war und in der Tukunft so viel gebunden bleibt. Wir fragen uns, wie wir zu ihm stehen: und wir suchen zu bekennen, furchtlos in Unerkennung und Albweichung, weder mit jenem Byzantinismus nach oben, der mit dem flitter des Worts und der Geberde die innere Leere deckt, noch mit jenem Byzantinismus nach unten, der über dem Umschmeicheln der Masseninstinkte die Ehrfurcht vor der Persönlichkeit und die Ehrfurcht vor der Institution des Staates und ihren Trägern verloren hat.

Jede Persönlichkeit hat ihre Wurzeln in einer ganzen Welt von Voraussetzungen. Auch den Kaiser können wir nicht verstehen, ohne das Erdreich zu kennen, das ihn erzeugte und trug.

Sein Vater, der so lange unter dem deutschen Volke der Kronprinz hieß, war zum Manne geworden in dem hoffnungsvollen Teitalter, in dem der deutsche Idealismus mit allen

auten Geistern im Bunde nach einem deutschen Nationalstaat freiheitlichen Gepräges rang: er, der Sohn, geboren in dem Hoffnungsjahr der neuen Ura, 1859, erwuchs bereits in jenen Jahren, da Bismark auf anderem Wege, von der preußischen Macht her, das deutsche Reich schuf. Unter einer veränderten Konstellation steht sein Leben schon von der Schwelle ab, sobald man nur den Mamen dieses preußischen Orinzen bort. Es war an seinem fünften Geburtstag, am 27. Januar 1863, als der alte König, mitten im heißen Toben des Konflikts, seinen Ministerpräsidenten für die Candtagsschlacht besonders an die Bedeutung des Tages erinnerte: und ebenso gehorsam wie begierig nahm Bismark den königlichen Wink auf, um "in diesem Zusammentreffen eine verdoppelte Aufforderung zu sehen, für die Rechte des Königtums und seiner Nachfolger einzutreten" und den Siberalen berausfordernd zuzurufen: "Das preußische Königtum bat seine Mission noch nicht erfüllt. es ist noch nicht reif dazu, einen rein ornamentalen Schmuck Ihres Verfassungsgebäudes zu bilden, nicht reif dazu, als ein toter Maschinenteil dem Mechanismus des parlamentarischen Regiments eingefügt zu werden."

Ahnlich ertönte damals eine vereinzelte Stimme aus dem Cager der sozialen Demokratie: auf Bismarck und den König war es berechnet, wenn Cassalle in seinem Hochverratsprozeß vom März 1864 vor seinen Richtern von einem Königtum sprach, das noch aus seinem ursprünglichen Teige geknetet dasstehe, auf den Knauf seines Schwertes gestützt. Vismarck aber ist es gewesen, der diese Auffassung des Königtums, die dem liberalen Geist der Epoche so entgegengesetzt war, zum Siege und zur Herrschaft in dem von ihm geschaffenen Deutschen Reiche gesührt hat.

Das war nur ein Anftakt, und immer vernehmbarer, bald auch begriffener, klang dieselbe Melodie in das Leben des jungen Prinzen. In seine ersten Knabenjahre sielen Sieg und Ruhm der großen Kriege. Und wenn wir nach seinen Jüngslingssund ersten Mannesjahren fragen, die für die Prägung einer politischen Individualität bestimmend sind, so stehen sie ganz unter dem Erlebnis der zweiten Machthöhe Vismarchscher Staatsleitung in der Teit von 1879 bis 1888, in der der Kanzler

von neuem die Ciberalen zurückträngte und unter Rückfehr zu den autoritären Grundlagen des Staates die konservativen Kräfte in Wirtschaft und Gesellschaft bewußt und erfolgreich in die Höhe hob. Der Geist dieses Jahrzehnts erfüllte wohl auch den jungen Prinzen, der fern von den Staatsgeschäften im Dienste der Potsdamer Garnison aufging: er trug die Farbe dieses Geistes, als er plötzlich, unvermittelt, fast unvorbereitet, vor fünfundzwanzig Jahren der Erbe des Reiches ward.

Unvermittelt war der Abergang auch für die auf den plöklichen Wechsel nicht vorbereitete Nation, vor allem für diejenige politisch tätige Generation, die noch mit dem Vater, mit Kaifer Friedrich und feinen Idealen aufgewachsen war. Man empfand, daß der plötliche Sprung auch einen Verluft bedeute. Guftav freytag suchte die allgemeine Empfindung in Worte zu kleiden, indem er in der Reihe der preukischen Könige den ablösenden Wechsel der Generationen und Individualitäten aufwies: "Mit jedem Nachfolger trat eine Ergänzungsfarbe zu dem Wesen des Vorgängers hervor, wohl oder übel, zum Beil oder Unheil, aber nicht zufällig, sondern nach einem höheren Cebensgesetz. Diesmal aber ift den Deutschen die Ergänzungsfarbe ausgefallen." Das war es, der Ausfall der Ergänzungsfarbe: in einer vom Schickfal gewollten inneren Spannung mit einem großen Teile der Nation, trat der Erbe des von Bismarck kaiserlich erhöhten Königtums in sein Umt. Ein dankbar lernbegieriger Schüler des Meisters, ein Erbe zunächst nur und doch wieder mehr — denn er war zugleich aus eigenem Rechte der Erbe eines Namens und einer Tradition, der Sohn ehrgeiziger Eltern und der Abkömmling eines Hauses großer Könige. Es mochte ihm nicht entgangen fein, daß viel von dem, was sich unter dem Namen seines greifen Großvaters vollzog, in Wahrheit von einem andern Willen und einer andern Persönlichkeit erfüllt war, daß die Dynastie in dem Zeitalter ihres rühmlichsten Aufsteigens fast überschattet schien von einem allmächtigen Minister. Auch lag der Ehrgeig wohl früh in seiner Seele, die tatsächliche Macht wieder mit ihrem Mamen und ihren Insignien zu verbinden; nicht minder die Spannfraft des Entschlusses, durch Bemmungen körperlicher Art, die er willensstark überwand, eher angespornt als beshindert; aber er mochte abwarten wollen, wie Ludwig XIV., der erst nach Mazarins Tode zur Selbstherrschaft schritt.

Die Stunde kam früher, als er felbst gedacht hatte. Man maa die Crennung von Bismard unter einem mehr menschlichen oder einem mehr politischen Gesichtspunkte ansehen, ein Doppeltes bleibt besteben. Die Tragik für den Reichs= arunder, gegen den die von ihm geschaffene und erhöhte monarchische Institution in ihrem jungen Träger sich erhob und ihr Recht geltend machte: die Tragif auch für den jungen Kaifer, dem jeder Schritt in die Selbständiakeit fortan von einer Bypothek der nationalen Gefühlswerte belastet war, die abzulösen für ihn unmöglich blieb. Die Deutschen gewannen es nicht über sich, den Schöpfer des Reiches von feiner Schöpfung getrennt ju feben, und neben aller andern Bitterfeit, über bie man nicht hinwegkonnte, wollte man nicht verstehen, daß ein so unschätbares Kapital politischer Erfahrung fortan brach lag. Die historische Berechtigkeit aber fordert einzugestehen, daß die Trennung nicht allein von der persönlichen Begenfählichkeit, sondern auch von politischer Notwendigkeit bestimmt war. In seinem Konflift mit Bismarck hat Wilhelm II. der Dersuchung widerstanden, die normale und friedliche verfassungs= mäßige Entwicklung des Reiches durch gewaltsamen Einbruch zu stören und den Fortgang zugleich der sozialpolitischen Der= föhnung der grbeitenden Klassen zu unterbrechen. Bier wie dort war er der Erbe der früheren Bismarchichen Staatskunft und zugleich ihr Verteidiger gegen deren lettes Stadium, in dem der Kangler mit dämonischer Verwegenheit die ruckläufigen Tendenzen des Allters durchsetzen und damit den jungen Kaiser — wie in der Konfliktszeit um eines hohen Zieles willen den Grokvater — für immer an sich fesseln wollte. Wenn man die Dinge durchdenft, um die es sich im frühjahr 1890 handelte, so fraat man sich, ob dieser positive Entschluß des Kaisers, der mit so berben Opfern erkauft wurde, nicht schwerer wiegt als manches vorschnelle und scharfe Wort, mit dem der Monarch später wohl an staatsrechtliche formen getastet oder in die soziale Bewegung unseres Volkes, die nach ihren eigenen Gesetzen verläuft, herrisch einzugreifen versucht hat.

So batte alles sich vereinigt, Erlebnis und Tradition. Konflift und Unlage, um die besondere Auffassung und Führung seines Umtes hervorzubringen. fortan, da er die Macht allein batte, ist Kaiser Wilhelm II, so persönlich hervorgetreten, daß er die Menschen zur Beschäftigung mit seiner Persönlichkeit zwana. Er hat sich so persönlich gegeben, daß seine historische figur in das doktrinär-parlamentarische Schema vom Staatsoberhaupt als einem farblos forreften Repräsentanten, das in einem Zeitalter gesteigerten individuellen Lebens überhaupt einen etwas vergilbten Eindruck macht, am allerwenigsten bineinpakt. Er hat sich auch im Auslande so durchaesett, daß der Begriff "the Kaiser" fast wieder zu einem Eigennamen für ihn allein geworden ift, weil er eine Derfönlichkeit bezeichnet, die sich von allen konventionellen Erscheinungen gekrönter Bäupter unterscheidet. Und mit dieser Persönlichkeit ift er binausgeschritten in die Mitte seines Volkes, er hat das Ganze eingesetzt für alle politischen Entscheidungen, die an das Reich berantraten, er bat Unteil genommen an allen Fragen, die unser geistiges Ceben bewegten, nicht in der beguemen Weise nichtssagender Allgemeinheiten, sondern er hat Partei ge= nommen, bekennend, führend, angreifend, ja herausfordernd. So steht er seit fünfundzwanzig Jahren mitten in dem grellen Licht des Tages, in jedem Momente sichtbar und gesucht, beobachtet und fritisiert, geliebt und getadelt. Es hat Augenblicke gegeben, in denen er der begeisterten Nation das Wort vom Munde nahm, und Augenblicke, in denen er die weitesten Kreise zu erregtem Widerspruche aufpeitschte; ja sogar Stunden, in denen er die fühlung mit seinen Betreuesten verloren gu haben ichien. Die Summe der einst gegen Bismarck, mehr als wir heute uns erinnern, gerichteten Kritik ist von einem Volke, dessen politisches Interesse sich immer noch gern in dieser Weise entlädt, gegen den Kaiser häufig noch viel bitterer ins feld geführt worden. Ein Geschlecht, das das königliche Recht der Individualität so hoch stellt wie nie zuvor, wollte diesem einen gegenüber nicht tolerant sein, es fühlte sich so häufig herausgefordert und so häufig mit Recht herausgefordert, daß es fast verlernte, auch dem Kaifer zu geben, mas des Kaisers ift.

Seine Derfönlichkeit wollte mehr sein als der Erbe eines Namens und der Träger einer Institution, sie strebte nach nichts Beringerem, als ein wahrhafter führer der Mation zu werden. Und doch schien sie in sich selber nicht die geschlossene Einheit der geborenen führernaturen zu verkörpern, sondern umspannte, in einer eigenartigen Mischung moderner und traditioneller Züge, eine Welt von Widersprüchen; ja man fühlte in dem Blute dieses Hobenzollern die koburgische Unpassung und die welfische Starrheit manchmal miteinander streiten. Auf der einen Seite eine Auffassung seines Berufes, orientiert an einem religiösen und höchst persönlichen Verantwortlichfeitsgefühl, in dem ein Frangose nur eine der vielen Aukerungen eines unverständlichen "mysticisme allemand" wiederfand, ein ausgeprägter Sinn für alles historisch Gewordene, alles in Autorität, Herkommen, Distiplin des Cebens Verankerte, eine Porliebe für die preußischen formen des mili= tärischen Befehls, auch in andern Welten, in die sie weniger hineinpakten, bestimmt und einschneidend, bis zur Uberspannung. Unf der andern Seite ein gang moderner Mensch, ein Sanauiniker der Stimmung und des Ausdrucks, höchst empfänglich und eindrucksfähig, unstet und beweglich, ringend um das Verständnis aller fragen, die das zerrissene und überfüllte Teben der Gegenwart an uns herantreibt, aufgeschlossen für alle bewegenden Kräfte der modernen Welt, in Handel und Verkehr, in Wiffenschaft und Technik. Ein Monarch, der bei aller Oflege der bistorischen Kontinuität sich im Stil seines Tebens und seiner Meigungen unendlich weit von dem einfacheren Typus seiner letten Vorfahren entfernt hat.

Das scheinen Gegensätze, die nicht auf eine einfache Formel zu bringen sind. Aber sehen wir nicht immer wieder in der Geschichte Persönlichkeiten auftauchen, die, auf der Scheide der Zeiten stehend, solche weiten Gegensätze in sich zu einer inneren Einheit verschmelzen? So erscheint uns Kaiser Maximilian I.: er hieß der letzte Ritter, er pflegte die Traditionen längst verblichener Kaiserherrlichkeit und hösischer Ritterromantik, wiegte sich in phantastisch-dynastischen Utopien und spielte sogar mit dem Traume, die römische Tiara auf sein Haupt zu setzen; zugleich aber war er ein höchst moderner Mensch, der auch im

Heerlager nicht nur die Ritterrüftung trug, sondern an der Ausbildung der modernen Waffengattungen des Candsknechts-wesens und der Artillerie mit Eifer und Sachkunde beteiligt war, der im Kreise der Künstler und Poeten seiner von Schaffenslust überquellenden Humanistengeneration wie einrecht dazu Gehöriger empfand. Träger eines altertümlich erhabenen Amtes und ein vollblütiger Renaissancemensch: trot dieser Gegensätze lebt er in der Geschichte als eine Einheit, als eine Persönlichkeit fort und hat eben darum sein Gedächtnis tieser

gegraben als die meisten seines Bauses.

Wir haben immer von neuem das Bedürfnis, eine so zusammengesetzte Persönlichkeit, wie unser Kaiser es ift, mit unserem Gesamtempfinden, mit der Welt unserer lebendigen Ideale in eine Beziehung zu setzen, wir trachten sie an der Kultur unserer Zeit zu messen und zu bewerten. Wobei wir freilich nicht vergeffen durfen, daß wir, auf der Scheide der Teiten stehend, einen solchen Kulturbeariff einheitlichen Bepräges nicht besitten. Wir haben eine nach neuen Werten suchende und eine die traditionellen Werte pflegende Kultur. eine zur höchsten individuellen Verfeinerung gesteigerte ästhetische Kultur und eine technisch verwegene und von äußerlichen Erfolgen strokende Kultur der Mechanisierung des Cebens: von wo sollten wir den absoluten kulturellen Makstab entnehmen, um der Persönlichkeit des Kaisers gerecht zu werden? Und felbst wenn wir diesen Magstab finden könnten, ware ein folder, von vielen ersehnter, harmonischer Einklang der höchsten Macht und der höchsten Kultur ohne weiteres denkbar? Goethe hat darüber, als er die gang verständnislose Stellung Friedrichs des Großen zum geistigen Leben Deutschlands erwog, am 21. Juni 1781 an die Cochter Mösers geschrieben: "Ein Dielgewaltiger, der Menschen zu Tausenden mit einem eisernen Tepter führt, muß die Produktion eines freien und ungezogenen Knaben unerträglich finden. Aberdies möchte ein billiger und toleranter Geschmack wohl keine auszeichnende Eigenschaft eines Königs sein, so wenig sie ihm, wenn er sie auch hätte, einen großen Namen erwerben würde, vielmehr dünkt mich, das Ausschließende zieme sich für das Große und Dornehme." Der Dichter durchschaut es wohl, daß zwischen

Macht und Kultur immer eine Spannung bestehen muß, die größer (im falle friedrichs des Großen kaum erträglich für die Deutschen seiner Zeit) oder geringer sein, aber kaum je völlig überwunden werden kann. Denn dem Staate ist es, wie Schleiermacher einmal bemerkt, nur um Macht, um Kennt-nisse, nicht um Erkenntnisse zu tun; seine Träger werden Wissenschaft, Kunst und Technik vor allem schätzen, sobald sie nuzbar in den Dienst der Macht treten, und auch ihre unseigennützige Liebe zu dieser Sphäre immer wieder einer höhern Rücksicht unterordnen.

Der Kaiser will seine Individualität behaupten im Staate, wie friedrich Wilhelm IV. es gewollt hat; behaupten gegenüber einer Teit, der er sich - obschon er ihr Sohn ist - in manchem doch auch wieder entgegengesett fühlt. Er steht in einer Zeit der Demofratisierung, in deren Mitte die Sehnsucht nach der aristokratischen Individualität wieder erwacht, in einer Zeit der Mechanisierung des Lebens, die man wohl als Entgermanisierung gedeutet hat: und er sucht das Begengewicht aller traditionellen und historischen Kräfte in die Wagschale zu werfen. Alber er ist dieser Zeit nicht nur entgegengesetzt, sondern zugleich ihr Sohn: er wurzelt in der deutschen Gegenwart, mit der jagenden Bilderflucht ihrer Impressionen, ihrer Weltstadtphänomene und ihrer materiellen Aberkultur: er bat so tief aus diesem Becher getrunken, daß er geradezu als ein Exponent und Ausdruck der jünasten deutschen Entwicklung gedeutet werden darf. Und das Moderne ist so stark in ihm, daß es ihn vor dem tragischen Konflikte mit seiner Zeit bewahrt hat: dieses Vierteljahrhundert hat ihn gelehrt, daß der Persönlichkeit inmitten der Welt ihre Grenzen gesett find, daß auch für den Stärksten das resignierte Wort des alten Bismard gilt: unda fert nec regitur.

Aber wie auch immer wir das Verhältnis des Kaisers zur deutschen Kultur bestimmen, das Urteil über den Träger der Macht muß das Entscheidende bleiben: das fühlte auch Goethe mit untrüglichem Takte. Daher suchen wir heute hinter der menschlichen Persönlichkeit Wilhelms II. den Kaiser und König.

Kriegerisch war der Ruf, der ihm voranging, kriegerisch der Beruf, an den ihn Neigung und Pflicht band, friegerisch klirrend manches seiner Worte, und doch sind diese 25 Jahre eine gesegnete Periode des friedens gewesen. Mitten bindurch durch schwere Erschütterungen Europas und der Welt bat Wilhelm II. seinem Volke den frieden bewahren können, und an seiner Persönlichkeit haben für das Deutsche Reich, und man darf wohl fagen für die Welt, immer wieder die Ent= scheidungen gehangen. Er hat sein Volk zur Weltpolitik ge= führt, aber nicht mit den stürmischen Schlägen des jungen friedrich des Groken, der die Erprobung seines Genius nicht abwarten konnte, sondern durch eine lange Zeit der Dorbereitung, der wechselnden Konstellationen und der europäischen Krisen, der großen Unläufe und kleinen Erfolge bindurch bis jum heutigen Cage hin. Wir können an dieser Stelle weder den Ablauf der Ereignisse der deutschen Auslandspolitik unter Wilhelm II. auch nur in Umriffen vorführen, noch den Dersuch machen, das lette Wort über ihre Aussichten zu sprechen. Rasch und wechselnd giehen vor dem guruckschauenden Blick die Bilder vorbei: die ersten Jahre, wo die politische Erfahrung des ersten Kanglers dem jungen Kaifer zur Seite stand, dann die Jahre, wo man die grollende Kritik des Alten in friedrichs= ruh neben sich wußte, die Jahre der prangenden Erinnerungs= feiern an eine große Zeit, und dann, immer höher ansteigend, der Ernst des Cebens, eine neue Zeit mit veränderten Zielen und Sorgen, die eigene Verantwortlichkeit vor dem Vaterland und der Geschichte. Mur an einer Stelle sehen wir einen ruben= den Pol in der Erscheinungen flucht: in dem Verhältnis des Deutschen Reiches zu Österreich-Ungarn, das innerhalb des Dreibundes eine Intimität für sich ift. Unter dem Zeichen der "herzlichen, treuen, unauflöslichen freundschaft und Bundesgenossenschaft" haben die beiden Kaiser ihr Verhältnis ein= geleitet, und mit einer gewissen Freudigkeit hat Wilhelm II. seit= dem an einer Politik festachalten, die mit einer Stabilität ohne= gleichen beide Staaten in fünfundzwanzig Jahren auf derselben Linie bielt.

War hier der Kaiser der Erbe seines Großvaters und Bis= marcks, der treue Hüter ihres Vermächtnisses, so ist er auf einem andern Gebiete der auswärtigen Politik weit über die Grundlinien überkommener Traditionen hinausgeschritten. Mit Bewußtsein und Ausdauer hat er der unter Bismarck wesentlich kontinental orientierten Politik des Reiches die Richtung in die Welt gewiesen. In diesem Ankoß hat er seine Persönlichkeit am stärksten auswirken können; in diesem Ankoß wird man, soweit wir dies jetzt urteilen können, das Eigentslichste seiner weltgeschichtlichen Stellung erblicken müssen. An dieser Stelle empfindet auch die Welt ein neues Zeitalter deutscher Ziele.

Sange hatten die Deutschen aufgehört, ein Seevolf zu sein. fichte, in den Reden an die deutsche Nation, meint, daß Jahrhunderte hindurch, während des Wetteifers aller andern Mationen der Deutsche wenig Begierde gezeigt habe, an dem Kampf um die Meere in einem ausgedehnten Make teilzunehmen: "und er wird cs nie. Auch bedarf er derselben nicht" — fügt er mit der apodiktischen Selbstgewißheit des Philosophen bingu. Er batte immerbin einen auten Grund, gu betonen, daß den Deutschen "die in unsern Tagen so häufig gepriesene freiheit der Meere" fremd sei - denn die freiheit der Meere war damals ein Schlagwort des Napoleonismus in feinem Kampfe mit England, ein billiger Troft für die Unfreibeit zu Cande geworden. So weit waren, vor der innern 27ot der Nation, die stolzen Erinnerungen an die Tage der meerbeherrschenden Bansa aus dem Bewuftsein gewichen, daß selbst die nationalen Propheten sie auch in der Zukunft nicht wiederkehren saben. Dann hatte die Einigung des Reiches zwar die ersten Voraussetzungen gebracht: Schleswig-Holstein und einen Kriegshafen, ein wenig flotte und den Nordostseekanal, und sogar die Erwerbung der Kolonien eingeleitet, aber es waren alles nur Aukenwerke der deutschen Politik, die deren Kern und Mittelpunkt nicht berührten.

Erst der Kaiser suchte hier einen neuen Brennpunkt deutschen Cebens zu sinden. Es war eine Wendung höchst persönlichen Ursprungs, persönlich ergriffen und durchgehalten. Er hat es selbst gelegentlich ausgesprochen, daß er schon als Jüngling, vor dem Modelle eines Schiffes der 1848 er Reichsflotte traurigen Ungedenkens, den Entschluß gefaßt hätte, die

Schmach solcher Zeiten nicht wiederkehren zu lassen, sondern den Deutschen ihren Plat in der Welt und auf der See qu erfämpfen. Sosteuerte er hinaus aus den Zeiten der kontinentalen "Saturiertheit" Deutschlands, er prägte die Schlagworte von einem größeren Deutschen Reiche über der See und unserer Zukunft auf dem Wasser, er schuf mit persönlichster Unteilnahme und Sachkunde die flotte, die die Deutschen zu einer Macht in der Welt gemacht hat, er war unermüdlich tätig, den Sinn seines Volkes für diese damals nur wenigen erschlossenen Welten zu wecken und den frischen Wind der salzigen See, der kolonialen Unternehmungsluft, der weltwirtschaftlichen Zusammenhänge in die enge Atmosphäre eines dicht aedränat lebenden Volkes wehen zu lassen. Und so begann sich der politische Horizont der Deutschen um die ganze Welt zu weiten: Belgoland und Oftafrika, Samoa und Kiautschou, Takuforts und Hereroaufstand in Südwest, Bagdadbahn und Karolinen, Maroffo und Kongo: daneben die gewaltig wachfenden Ziffern unserer Produktion und unserer Aus- und Einfubr. unseres Schiffsverkehrs und unseres überseeischen Kavital= interesses, an denen wir die gewaltige wirtschaftliche und soziale Verschiebung der Grundlagen unseres Staates ablesen können: schließlich als wechselnder und doch monoton wiederkehrender Hintergrund das Spiel der europäischen Bündnisse Begnerschaften, der Krisen und Machtproben.

Denn der neue Weg brachte neue Probleme für unsere Besamtpolitik. Der Kaiser beschritt ihn, obaleich er ihn mit der Zeit in einen immer tieferen Begensatz gerade zu demjenigen Volke und Cande brachte, dem er innerlich vielleicht nur ererbte Sympathie entgegentrug: zu England. Der Enkel der Königin Viktoria, der Bewunderer englischer maritimer Größe und freund englischen Cebensstiles mußte, als er Deutschland zu einer wirklichen flottenmacht erhob, eine erregte Begnerschaft Englands gegen uns aufrufen. Das war eine vielleicht unvermeidliche Notwendiakeit, wenn auch nur eine vorübergehende Notwendigkeit. Und so geschah es, daß neue Konstellationen europäischer Mächte den weitgespannten Dlänen, die den deutschen Beist erfüllten, bemmend, einkreisend, drobend gegen-

übertraten.

In aller Gedächtnis stehen die Erfolge und Mikerfolge dieser neuen Politik. Es konnte nicht fehlen, daß man hinter dem stürmischen Unlauf manchmal zurücklieb. Unsere Weltstellung mit allen ihren geographischen und bistorischen Voraus= sekungen brachte es mit sich, daß man nur Schritt für Schritt, langfamer, als der führer gedacht, vorankam; immer wieder mußte inmitten der Weltgegenfäte das Steuer berumgeworfen werden. Man denkt an die Jahrzehnte, in denen der große Kurfürst seinen brandenburgischen Territorialstaat in die Reihe der europäischen Mächte einführte, immer zwischen Schweden und Polen, dem Reich und den frangosen lavierend, haftig und treulos den Kurs wechselnd, - so auch mußte die Politif der stärksten kontinentalen Großmacht in der Welt operieren, um einen kleinen Vorteil zu erjagen, immer auf die Gefahr bin, daß die Weltgegenfätze mit schwerer Bemmung auf die Kontinentalpolitif gurudwirften. Es gibt Derioden, die den Grund legen, vorbereiten und fäen, und es gibt Perioden, die bauen und ernten, Perioden des wechselnden Unlaufs und des geradlinigen Erfolas: die einen sind nicht ohne die andern.

freilich der Hochflug glänzender Träume, in denen das jugendliche Temperament des Kaisers sich einst wohl gewiegt batte, mußte in der Welt der Wirklichkeit sich umwandeln zu einer diplomatischen und wirtschaftlichen Arbeit, die Zähia= keit und Ausdauer erforderte und sich manchmal auch mit halben Erfolgen zu bescheiden hatte. Wir wissen, daß auch dem Kaiser persönlich schwere Enttäuschungen nicht erspart geblieben sind. Und wenn die innerpolitische Kritik der Radikalen an dem Kaiser seine autoritären Neigungen und Worte, seine Pflege der traditionellen Kräfte des Volkslebens heftig tadelte, so gesellte sich nun in den letten Jahren dazu eine mehr außerpolitische Kritik der Nationalen, denen er nicht genug tat. Dieser Teil der öffentlichen Meinung begann, auf die Gefahr eines Weltfrieges hin, ein energischeres Vorgehen zu fordern, und verbitterte fich in peffimiftischer Betrachtung, daß man überall zu furg komme. Der führer auf dem neuen Wege der Weltpolitik sah die Beister, die er selbst gerufen, manchmal übermächtig werden.

Sie waren darum noch nicht im Rechte. Ich habe mich nie überzeugen können, daß die öffentliche Meinung in ihrem

Urteil über die auswärtige Politik eine glückliche Hand gezeigt bat: fie hat fich in den Weltzusammenhängen und ihren Kräften bäufig ebenso langsam zurecht gefunden wie ihre nationalen Dorläufer in den sechziger Jahren in der europäischen Politik. Sie hat den ersten Vertrag mit England von 1890, der uns das beute für uns unschätbare Belgoland brachte, mit der gleichen Maklosigkeit und Unkenntnis verworfen wie den Abschluk der Marokkopolitik, der immerhin den franzosen wichtige Stücke ihres Kolonialbesitzes als Kompensationen abgenötigt hat. Und dieselbe vorschnelle Kritik wird sich vermutlich wieder erheben. wenn die endaültige Aufräumung aller zwischen Deutschland und England schwebenden Schwierigkeiten und eine freundschaftliche Regelung ihrer Interessen und Zukunftsmöglichkeiten den Abschluß einer Deriode des Miktrauens bringen sollte — und eine Entlastung unserer Weltstellung, die seit der letten orientalischen Krisis sich stärker als je wieder auf kontinentale Machtverschiebungen einzurichten hat.

Erst die Nachwelt, der alle Zusammenhänge offen liegen und der schließliche Ausgang bekannt ist, wird das letzte Wort des geschichtlichen Urteils sprechen können: soweit man, unter Abwägung aller Kräfte, heute urteilen kann, sind wir in sicherem und ununterbrochenem Fortschreiten begriffen, und auch das

ist zu einem guten Teile das Werk des Kaisers.

Wir Deutsche sind kritisch veranlagt und ziehen gern Vergleiche — besonders wenn sie unserer kritischen Teigung zu Hilfe kommen. Wie oft ist nicht die Ara Vismarck im neuen Reiche, die auch von Kämpfen und Sorgen — selbst nach außen hin viel mehr als wir ahnen — durchzogen war, von der politischen Publizistik in den letzten fünfundzwanzig Jahren heraussbeschworen worden. Wir dürfen heute auch einmal ein Stück weiter zurückzreisen. Die Kämpfer der Freiheitskriege haben, schwer enttäuscht, nicht das freie und einige Deutschland erlebt, um das sie in Wort und Tat gestritten hatten. Es hatte seine guten Gründe. Hatten doch Preußen und Österreich nicht aus eigener Kraft allein, sondern nur im Zunde mit den gesammelten Kräften Rußlands und Englands den Kaiser der Franzosen niederwersen und die Vereiung deutschen Landes vollbringen

Ausblic 19

können. Heute ist das Deutsche Reich, mit seinen Bundes= genoffen zur Seite, ftark genug gewesen, den vereinigten Altmosphärendruck von Rugland, England und frankreich qualeich auszuhalten und trokdem seinen Weg in Ehren weiterzugehen. Und noch ein anderes Bild. Die Kämpfer der freiheitskriege kehrten zurück in ein Deutschland, dessen Volk im ganzen zerteilt und zerriffen blieb und von der Beteiligung an dem Staate von den Obrigkeiten mit bösartiger Unastlichkeit ferngehalten wurde. Heute ist die Einheit unter Kaifer und Reich so sicher verankert, daß fein Stamm und feine Partei sie wieder antasten möchten, und sie ruht — das ist der Segen unserer demokratischen Institutionen — so tief in dem ganzen Volke, daß schlieklich doch, trot manchem Mikton der Stunde, alle Schichten und Gruppen der Besellschaft dem Staate aewonnen werden. Erleben wir doch, daß auch die steigenden Unforderungen der Weltpolitik zugleich dazu dienen, im Innern den sozialen Ausgleich zu beschleunigen und allmählich das gange der Parteien zu einer tätigen und freudigen Arbeit am Reiche zu erziehen.

Die Arbeit am Staate, dessen monarchisches Oberhaupt wir heute in Dankbarkeit begrüßen, und die geistige Arbeit, die alle Glieder unserer Universität vereint, gehen häusig gestrennte Wege und müssen es tun, um ihrer selbst willen, wie immer Macht und Kultur gesonderten Lebensgesetzen gehorchen. Aber beide Welten sind doch, wie das Gedächtnis unserer Däter von 1813 uns lehrt, durch manches unsichtbare Band mitseinander verbunden und auseinander angewiesen. Denn beide wurzeln in demselben Urgrund des Seins und dienen am letzten Ende denselben Zielen: sie gehören der Nation an, und in allen ernsten Stunden werden sie wie damals zusammentreten, um eine wahrbafte Einheit zu bilden.

In diesem Geiste bringt auch die Universität Heidelberg am heutigen Tage Kaiser Wilhelms II. ihre ehrfurchtsvolle Huldigung dar: den Dank für das, was er in diesen fünsunds zwanzig Jahren für das Deutsche Reich geleistet und erstrebt hat, und alle guten Wünsche für die Zeiten, denen wir unter seiner Kührung mit Zuversicht entgegengeben.



## Die Ideen von 1813 und die deutsche Segentvart Seine sätulare Betrachtung (Ottober 1913) Seine sätulare Deutschung (Ottober 1913)





it dem Gedächtnistage der Leipziger Völferschlacht fügt sich das lette Glied in die Kette der Erinnesrungsfeiern unseres Volfes an die Erhebung von 1813. Die Ideen, die die Erhebung beslügelten, die Kräfte der Gesinnung und der Tat, die sie

losrangen, die wundervolle Reihe der Männer, die sie führte, das ganze einzigartige Erlebnis, uns um so teurer, je ärmer unser Volk an solchen der Gesamtheit gehörigen Erinnerungen ift, alles ist uns in diesem Jahre von Staatsmännern und Datrioten, pon Gelehrten und Künstlern so lebendig erneuert worden, daß wir uns seiner fast wie eines verjüngten Besitzes freuen. Diese Erneuerung war das erfte und reinste Bedürfnis. das in den weihevollen Stunden der Gedächtnisfeier sein Recht verlangte: man wollte zunächst nichts als die große Schickals= wende unserer Mation noch einmal vorüberziehen lassen: da alles auf dem Spiele stand, da man die tiefsten Schächte des Bedankens binabstieg, um die Cat der Befreiung ans Licht zu fördern, da man den gesamten Aufbau unseres zurückgebliebenen Staats und unserer unentwickelten Gesellschaft nachprüfte und die einzige Rettung darin fah, ihn durch einen neuen, aus der Idee geborenen und von der Glut des Wollens durchloderten Aufriß zu ersetzen. Das alles noch einmal zu durchleben, es nachzuempfinden und nachzudenken, das war der eigentliche Sinn der feier dieses Jahres.

Aber mit der Erneuerung des Gedächtnisses ist noch nicht alles getan. Im Geiste der Reformer und Vefreier von 1813 dürfen wir nicht in der bloßen Wiedererweckung der Vergangenheit stille stehen, sondern müssen auch der Gegenwart geben, was ihr Recht ist. Und so fragen wir denn: Was ist von den Ideen und Kräften der Vefreiung verwirklicht worden und was nicht, worin besteht noch heute ihr unvergänglich wertvoller Inhalt und worin haben erprobtere Ideale den Sieg über sie davongetragen, kurzum, wie steht das abgelausene Iahrhundert, wie stehen wir selbst zu jenen Kräften, was besdeutet ihr Besitz für die politischen Aufgaben der deutschen Jukunst? Wir wollen nicht nur seiern, wir wollen selber sordern, handeln, Ziele setzen: und dafür gilt es, aus dem Erlebnis von 1813 die nationalen Ewigkeitswerte, oder seien wir bes

scheidener, die nationalen Gegenwartswerte herauszuholen. Der tote Besitz des Erbes unserer Väter kann allein uns nicht genügen — wir müssen und wir wollen ihn stets von neuem erwerben.

Was im Jahre 1813 erfämpft wurde, war noch nicht der Nationalstaat, sondern nur die unerläßliche Vorbedingung aller nationalen Eriftenz: die Befreiung des deutschen Bodens, wenigstens im Umfange des alten Reiches, von der fremdherrschaft. Das war die erste und primitivste, aber auch die unentbebrlichste Voraussekung alles andern: und insofern. aber auch nur insofern, hatte der junge Bismard im preußischen Candtage in der Debatte mit einem oftpreußischen Liberalen recht, wenn er in dem leidenschaftlichen Drange nach Abschütt= lung der Ketten das vornehmste Motiv für die Erhebung seben wollte. Dieses Ziel ist in dem Befreiungsfrieg erreicht worden, nicht nur für den Moment, sondern für das ganze Jahrhundert. Wir haben seitdem unsere nationalen Geschicke in die Hand nehmen können, ohne daß wie in den früheren Krisen unserer Beschichte der deutsche Boden zugleich fremder Invasion an-Zwei Tatsachen legen dafür ein eindrucksvolles Zeugnis ab. Als die Nation im Jahre 1848/49 in gewaltsamer Erschütterung den Unlauf zu einer Neuordnung von Grund aus nahm, da geschah es immerbin, ohne daß eine fremde Macht unmittelbar militärisch=politisch in das wogende Chaos einzu= greifen magte. Und auch in dem letten Kampf um die deutsche Hegemonie im Jahre 1866 verriet der frangösische Nachbar wohl die Neigung zur Intervention, aber er brachte nicht mehr die Kraft zur Cat auf; wenn er die Vollendung der Einheit immerhin noch zu hintertreiben vermochte, so schuf er damit, sich selber zum Verhängnis, nur den Unlag zu dem Kriege von 1870, in dem der Wiederaufbau des Deutschen Reiches und die Niederwerfung des Gegners sich vollzog, ohne daß Europa gefragt wurde. Seit 1813 erst datiert, in mehreren Stufen aufsteigend, die politische Selbstbestimmung Deutschen.

Über auf die Befreiung folgte damals noch nicht die positive Ergänzung, ein wahrhafter Nationalstaat. Dieses

böchste Ziel, um das die kühnen Idealisten und die Männer des feldlagers gerungen hatten, wurde nicht von weitem erreicht. Bewiß, gesteben wir es offen ein, der Nationalstaat bätte damals wohl noch nicht verwirklicht werden können. Unsere Befreiung war, selbst wenn wir Ofterreich als deutsche Großmacht rechnen, nicht aus eigner Kraft allein geschehen, sondern Rufland und England batten das Bange aufbieten muffen. um mit uns vereint Napoleons Berr zu werden: also sprach Besamteuropa auch mit, als es sich darum bandelte, was aus der Mitte des Kontinents werden sollte. Noch viel schwerer aber wog, daß auch die innere Verfassung der Deutschen. der Stämme und Dynastien, der Klassen und der Massen, noch keineswegs reif war für den Nationalstaat. Man kann nicht den unbeilvollen Umweg der Jahrhunderte in einer einzigen Beneration wieder einholen, man kann nicht, auch nicht im feuer der opferwilligsten Erregung, einen Nationalstaat ohne eine Nation aufbauen. Wohl lebte das Idealbild der Nation in den Köpfen und Bergen der Besten und vermochte eine beilige Welle durch Hunderttausende zu treiben, aber das historische Untlitz des deutschen Bodens konnte nicht mit einem Male von ihr hinweggeschwemmt werden. So wurde das vielgescholtene Werk des Deutschen Bundes eine vielleicht unentbehrliche Durchaanasstufe. Und immerbin blieb fortan manches zerstört, was eine Wiederauferstehung nicht verdiente, die geistlichen Staaten, die Masse lebensunfähiger Zwerggebilde; die Bebiete des Deutschen Bundes löften fich schon schärfer aus der Verquickung mit dem übrigen Europa heraus, wenngleich nicht überall die unnatürlichen Verbindungen mit dem Auslande durchschnitten wurden, und nur ein glücklicher Tufall im Jahre 1837 durch die Aufhebung der Berbindung von Bannover und England unabsehbare Komplikationen für später aus der Welt schaffte: auch war das staatliche Gefüge des Deutschen Bundes fest genug, um den Rückfall in rheinbündische Cerritorialpolitik zu verhindern, und doch wieder so locker, daß es die preußische Staatsentwicklung, die Hoffnung der Zukunft, nicht zu unterbinden vermochte. Alles immerbin nur relative fortschritte, aus der Perspektive des alten Reiches gesehen: was vermochten sie gegen die Entfäuschung der

Generation, die aus dem Befreiungskriege heimkehrte, die ein vollendeteres Bild im Innern trug und eine Welt wahrhafter

und geschlossener Nationalstaaten um sich sah!

Die Summe der Untriebe aber, aus denen heraus sie gedacht und gehandelt hatte, war so ftark, daß die Welle, die sie getragen, nicht wieder ablief. Unfere Liebe und unfer Dank aebührt den Männern von 1813 auch darum, weil sie einen unvergänglichen Samen ausstreuten: ihre Nachwirkung macht sie pollends unsterblich. Denn sie schuf den Unstok zu jener geistigen Vorbereitung, die durch zwei Generationen anstieg und auf manniafachen Wegen, in denen der gange Reichtum, aber auch die ganze Vielspältigkeit deutschen Wesens zum Ausdruck fam, das nationale Denken befruchtete, den Enthusiasmus immer wieder anfeuerte und immer breitere Massen mit der forderung nationalen Gesamtempfindens durchdrang. Die Prediger des Nationalstaats kannten keinen höheren Text als den Beist des Befreiungskrieges. Und wenn im Jahre 1813 die staatlich geordneten und die individuell freiwilligen Elemente im Bunde gestanden hatten, so erschien der Unteil der letteren dem wach= senden Selbstbewuftsein so stark, daß man schon nach einem Menschenalter sich vermaß, es allein zu wagen. Das Jahr 1848 ift gewiß fein Jubeljahr unserer Beschichte, das Eine aber hebt auch dieses Erlebnis so hoch, daß es nie wieder vergessen werden darf: /die Erfüllung der Massen mit den Tielen nationalen Einheitswollens, wie unsere Geschichte es bis dahin nie gekannt hatte. In allem Jammer des Scheiterns das Bild einer werdenden Nation! Aber nicht auf ihrem Wege der Selbstbestimmung, sondern von der geordneten stagtlichen Gewalt aus, durch Diplomatie und Krieg, ist dann der Grund des Nationalstaats gelegt worden. Indem er 1866/70 geschaffen wurde, konnte sogar von dem Verluste des alten Reiches im 16. bis 18. Jahr= bundert — was 1813 noch nicht gelungen war — das meiste wieder eingebracht werden. Also erfreuen wir uns in dem neuen Reich eines Nationalstaats, von dessen Böhe wir in diesem Säkularjahre der Uhnen von 1813 beruhigter und stolzer gedenken, als vor 50 Jahren — mitten in Konflikt und Verwirrung und Zweifel - unsere Väter es vermocht hatten.

Wir besitzen einen Nationalstaat, aber darum noch nicht einen idealen Nationalstaat. Wir wollen nicht davon sprechen. daß das Reich als Erbschaft seiner historischen Entwicklung auch fremde Elemente (Polen, frangosen, Dänen) in sich birgt, die mir nicht aus innerpolitischem Bedürfnis - denn sie bedeuten viel mehr Bemmung als Kraftvermehrung für uns —, sondern allein aus außerpolitischer, militärischer und geographischer Notwendiakeit unter unserem Zwange halten muffen. auch in unserem eignen Innern sehen wir die nationalstaatliche Einigung wohl auf dem Marsche, nicht aber am Ziele: zwar find die alten stammesmäßigen und dynastischen Begenfähe im Derblassen beariffen, aber andere Klüfte im Dolke sind dafür aufgebrochen. Während 1813 in dem Drange vaterländischen Bemeingefühls aller Unterschied der Klassen und Konfessionen verschwand, sind heute der bewußte Trieb zu sondernder Konfessionalisierung, die verhängnisvolle Erbichaft unserer Beschichte, und der Wahn von einer unversöhnlichen Spaltuna in eine bürgerliche (besitzende) und eine proletarische Welt, zu einem Dogma und Parteizeichen breiter Schichten gemorden.

Vor allem aber können wir uns nicht gegen die Tatsache verschließen, daß unser Mationalstaat nicht alle Deutschen, nicht einmal die Söhne derer, die noch bei Leipzig zusammen= standen, in sich vereint: jenes Geschlecht hätte es sich nicht träumen laffen, daß nach 100 Jahren Ofterreicher und Deutschböhmen. Tiroler und Steirer aukerhalb aller staatlichen Derbindung mit dem "Reiche" stehen würden. In dieser Stelle wird auch die Grenze des von uns Erreichten sichtbar. Erkenntnis davon ist um so drückender, als wir ihr ohne ein gang flares Programm gegenüberftehen. Wir halten gunächst im Beiste Bismards an der Aberzeugung fest, daß wir das Ergebnis von 1866 in aufrichtiger Bundestreue und wohlverstandenem eignen Interesse respektieren muffen; wir freuen uns, daß die Pflege der kulturellen Gemeinschaft auch dem politischen Bündnis einen naturwüchsigen Balt gibt. Zugleich aber können wir uns nicht gegen das Gefühl verschließen, daß eine für alle Ewigkeit gültige Regelung des nationalen Problems damit doch nicht gegeben ist: wir ahnen, daß wir nicht allein in Europa aus unserem politischen Denken das Endziel der Gesamtnation ausschalten dürsen, so weit hinaus es auch liegen mag. (Ob auch das Deutsche Reich nur eine Durchzgangsstuse sein wird wie einst der Deutsche Zund, ob das völkerzrechtliche Zand mit Osterreich-Ungarn noch einmal wieder staatsrechtlich befestigt werden kann, wer vermag das zu sagen— ein Vermächtnis der Väter von 1813 liegt in der Ostlicht, auch das gesamtnationale Zewußtsein über unseren Nationalzstaat hinweg in unseren Herzen lebendig zu erhalten.

Genng, überall sehen wir, wie die Schöpfung unseres Reiches von der Macht, von Preußen aus, nicht ohne tiese historische Nachwirkung bleiben konnte. Ja, wir fragen uns wohl, ob die staatlich geordneten Kräfte, denen wir das Reich verdanken, nicht zuviel von dem Gegenpol individueller Kräfte, die 1813 zum Durchbruch kamen, in sich aufgesogen und zerstört haben, — mehr als eine innerlich gesunde Nation entbehren

fann.

Das führt uns zu dem inneren Bilde des Nationalsstaats, wie es in den Gedanken der Reformer und Befreier von 1813 lebte.

Die Erhebung bestand nicht allein darin, daß man die äußere freiheit mit äußerlichen Machtmitteln sich erkämpfte, sondern zugleich darin, daß man die innerlichsten Kräfte aufrief, um von dem Innern des Einzelindividnums und der Besellschaft aus eine dem Aberwinder gewachsene, ja überlegene Staatsform hervorzubringen. Das Tiel war ein Staat, in dem alle unwürdigen gesellschaftlichen Abhängigkeiten aufgehoben, die Gesamtheit zu staatlichem Empfinden und zu staatlichem Unteil erzogen, überall die Bahn zu freier und fruchtbarer Entwicklung geöffnet, die Saften nach fähigkeit auferlegt und die Rechte nach Leistung verteilt werden sollten. Es geschah einmal aus der bitteren Notwendiakeit des Moments heraus, wenn man nach Gneisenaus Worte aus dem Zeughaus der Revolution die Waffen zur Befreiung entnahm — es geschah zugleich in der festen Aberzeugung, daß man höhere Ideale, um ihrer selbst willen und für immer, an die Stelle des alten Staats und der alten Gesellschaft setze. Wenn man die allgemeine Wehrpflicht einführte und dem Gedanken einer allsgemeinen Einkommensteuer Raum gab, so geschah es zunächst um der unmittelbaren militärischen und sinanziellen Bedürfznisse des preußischen Staates willen — zugleich aber legte man mit diesen Maßregeln bewußt eine Bresche in das Gefüge des alten Privilegienstaats und gründete die wichtigsten Pflichten aus Tdee eines allgemeinen und gleichen Staatsbürgertums.

In diesen Tusammenhang gehört der ganze Komplex neuer politischer Ideen, die in der Gesetzgebung der preußischen Resormer verwirklicht oder doch wenigstens angeregt wurden. Die eigentümliche Bedeutung der Resorm beruht ja nicht allein in der materiellen Verwirklichung des Augenblicks, sondern ebensosehr in dem lebenweckenden Anstoß, der dadurch — für

mehr als ein Jahrhundert — gegeben wurde.

Das zentrale der sozialen Reformgesette ift das Edikt über die Bauernbefreinng. Es rührt am tiefsten an den alten Aufbau der Gesellschaft, und indem es die Erbuntertänigkeit be= seitigt, legt es die erste Grundlage für die moderne staats= bürgerliche Rechtsgleichheit. Und nach der personenrechtlichen Seite bin hat der Satz Steins: "Dom Martinitage 1810 gibt es in Prenken nur freie Eigentümer" alsbald verwirklicht werden können. Mur allmählich aber konnte das gange System öffentlich=rechtlicher Bindungen, in dem der erbuntertänige Bauer gestanden, beseitigt werden; es dauerte ein Menschenalter, bis die Aufhebung der autsherrlichen Polizei und der Patrimonialgerichtsbarkeit vollzogen mar, und ein weiteres Menschenalter, bis die Candgemeindeordnung in Preuken zur Wahrheit wurde. Unders steht es um die soziale und wirtschaftliche Seite der Agrarreform: hier sind nicht alle Blütenträume aus der frühzeit der Erhebung zur Reife gekommen. Das lag einmal an der generellen Beschaffenheit einer Geset= gebung, die nur die allgemeinen Direktiven ohne die nötigen Ausführungsbestimmungen gab und daher vielfach in die erworbenen Rechte der Grundherren allzu hart einschnitt. lag zugleich aber an dem sozialen Egoismus dieser Grundherren, die sich jedem Opfer an der eignen sozialen und wirtschaftlichen Position widersetzte. Sie setzten es durch, daß schon das Regulierungsedift vom 14. September 1811 und die Deklaration

dieses Besetzes vom 29. Mai 1816 die praktische Unwendung der Reformideen erheblich einschränkten. So wurde die folge des aroken Unlaufs eine zwiespältige, je nachdem die Befreiung den oberen, mittleren oder unteren Schichten der ländlichen Bevölkerung zugute kam. Es kam auf der einen Seite zur Schaffung eines freien Bauernstandes, der seitdem in ständigem wirtschaftlichen und sozialen Steigen begriffen blieb. auf der andern Seite aber zur Entstehung eines besitzlosen Candarbeiterstandes, der seitdem zu einer flutenden proletarischen Masse herabgesunken ift. Mur an einzelnen Stellen ist später zur Abhilfe geschritten. Die Bewegung von 1848, die, insofern sie agrarisch-revolutionär war, als ein Rückschlag gegen die Einschränkungen von 1811/16 anzusehen ist, hat wenigstens für Schlefien, wo fie am gefährlichsten um fich griff, in der Verordnung vom 20. Dezember 1848 eine wichtige nachträgliche Verbesserung durchgesett. Uber die Catsache bleibt bestehen: die Bauernbefreiung) fam nicht in dem Sinn ihrer Urheber zur Vollendung, sondern erlitt eine Verkrüppelung, deren Nachwirkungen in den Problemen des besitzlosen Candarbeiterproletariats, des entvölkerten Oftens, der Einfuhr ausländischer Saisonarbeiter bis heute zu spüren sind. Bier knüpfen somit die neuen Aufgaben der Agrarpolitik von heute an: die innere Kolonisation, die Zerschlagung von Domänen und anderem Großbesitz, die Unsetzung von Kleinbesitz und Mittelbesitz, die intensivere Besiedlung des Oftens. denn auch wieder, wie vor 100 Jahren, ein außerpolitisches Motiv mitspricht, das in der Ansiedlungspolitik in Posen und Westpreußen, trotz aller unerwünschten Nebenerscheinungen, zum Ausdruck kommt: der flutwelle flawischer Kolonisation einen stärkeren nationalen Damm mit einem dichtbesiedelten bäuerlichen Besitz entgegenzuwerfen.

Die Tendenzen der Bauernbefreiung mußten in die soziale Position der Rittergutsbesitzer auf das tiefste einschneiden. Uuch eine aristofratische Gesellschaftsstruktur bringt auf staatslichem und kulturellem Gebiete manches Segensreiche für die Gesamtheit hervor, sie kann als Ferment des Ganzen unentsbehrlich werden, aber die vererblichen sozialen Positionen, die sie gewährt, müssen immer von neuem durch Tüchtigkeit

erworben oder auch zeitgemäß umgestaltet werden, wenn sie ihr Daseinsrecht im sozialen Gesamtkörper behaupten wollen: wenn sie nur konservieren, sind sie verloren. Das ist der Canf der Welt. Die Erflusivität des adligen Ritterautsbesitzes trug por 100 Jahren schwer daran, daß auch den Bürgerlichen der Erwerb von Rittergütern erlaubt wurde: gewiß hat seitdem ein Teil der adligen familien, besitzlos und besitzarm geworden. sich zu einem spezifischen Offizier- und Beamtenadel umgebildet. Aber die eigentliche Wirkung jener Makregel war doch, daß die große Sahl der in den Rittergutsbesitz eindringenden Bürgerlichen mit ihrer Zufuhr von Kapital, wirtschaftlicher Energie und Intelligeng die Klaffe, in die fie eintraten und der sie sich sozial rasch anpakten, gewaltig verstärkte. Also gewann die Klasse der Ritterantsbesitzer, was der Geburtsstand der adligen Rittergutsbesitzer verlor; ohne diese Verschiebung würde das (im sozialen Sinn) aristofratische Element unserer Gesell= schaft seine Position nicht haben halten können. Die Erklnsivität fand damals noch schrofferen Ausdruck. Die denkwürdige Eingabe der Ritterautsbesitzer des Stolper Kreises vom 2. 20= vember 1811: "Unsere Güter werden für uns zur Bölle werden. wenn unabhängige bäuerliche Besitzer unsere Nachbarn sind", interpretierte die herrschaftliche Stellung auch nach der gesell= schaftlichen und geselligen Seite bin. Ob man das heute noch mit denselben Worten zu wiederholen wagen würde? Beruht doch die heutige politische Machtstellung der Ritterautsbesiker auf der im Bunde der Candwirte organisierten führung von hunderttausenden bäuerlicher Besitzer. Und darum sollten alle sozialen Befestigungs= und Sicherungsmaßregeln ihrer Klasse in dieser Rücksicht auf die Lebensnotwendigkeiten der gesamten bäuerlichen Bevölkerung ihre Grenze finden. gilt namentlich von der fideikommikbildung, deren Dorzüge durch ihre schweren Machteile für die allgemeine Wohlfahrt weitaus überwogen werden. Machen wir uns auf das schärfste flar, daß ihre Tendenzen denen der Reformer durchaus ent= gegengesett find und zumal im Often die endliche Lösung der agrarischen Probleme der Zukunft unendlich erschweren.

Ju dem großen sozialen Agrarproblem, das noch heute der letten Cösung harrt, haben sich nun im Caufe des Jahr-

hunderts gang neue, damals noch kaum geahnte soziale Probleme gesellt, und auch sie gilt es heute im Geiste der Reformer anzuschauen und zu bewältigen. Seit der Aufhebung der Erbuntertänigkeit haben sich neue soziale Bebundenheiten, die nicht so sehr rechtliche als tatfächlich ökonomische Bindung des Arbeiters an den kapitalistischen Oroduktionsprozek, er= drückend wie eine Naturnotwendiakeit berausaebildet. Und wenn die Reformgesetzgebung einst den Gegensatz der Stände auf dem Cande mildern wollte, so sieht der Staat von heute sich hier einem noch viel tiefer aufgerissenen Abgrunde der Klassen gegenüber, und seine Oflicht ift, ihn zu schließen oder doch zu überbrücken. Er muß einmal diese Klassen, die durch die allaemeine Wehrpflicht und durch ihren Unteil am Droduktions= prozek ibm politisch wie wirtschaftlich unentbehrlich sind, von den sozialen fesseln befreien und ihnen einen menschenwürdigen Unteil an den kulturellen Gütern der Nation verschaffen; zugleich muß er diese Klassen, die ihm lange so fremd wie einst die erbuntertänigen Bauernschaften dem Ancien Régime Preußens, ja noch feindlicher gegenübergestanden, ju einer innerlichen hingabe an das Gemeinwesen erziehen und sie, die bisher nur Objekte der Gesetgebung gewesen waren, ju subjektiven Mitträgern der Staatsperfonlichkeit erheben. Der preukisch-deutsche Staat hat den sozialen Teil dieser Aufgabe eher, wenngleich auch schon verspätet, begriffen als die politische Seite. Es ist bemerkenswert, daß seine Mittel der sozialen Zwangsversicherungsgesetze, durch die er für Europa vorbildlich geworden ist, nicht an den Beist der Reformideen. sondern vielmehr an die Praxis des merkantilistischen Staates wieder anknüpfen. Unmöglicher aber als die Aberwindung sozialer Engherzigkeit erschien die Politisierung der in tiefer Not und Verhetzung verbitterten Massen. So ist der Weg ihrer Vergesellschaftung durch die Opposition, auf einem un= geheuren Umwege, gegangen. Die Linie, die von den preußischen Reformern ausgeht und dann zu der weltbegreifenden Philosophie Beaels aufsteigt, endigt durch eben dieses Mittel= glied, so parador es klingt, bei niemandem anders als Karl Mark. Und mit Recht urteilt Johann Plenge in seiner gedankentiefen Schrift über Marx und Begel: "Karl Marx und

seine Jünger haben das meiste getan, die amorphe soziale Masse zu organisieren. Sie haben in diesen gegen den alten Staat teilnahmlosen Scharen, wenn auch nur als antagonistisches Klassenbewußtsein, das neue Bewußtsein aeschaffen. daß alle Glieder im gesellschaftlichen Banzen stehen und stehen müssen. Sie haben das bewußte gesellschaftliche Denken in Kreise getragen, die vorber keinen Unteil an unserem böberen Beistesleben hatten." Und so wird denn die Durchagnasstufe eines maklos antistaatlichen Verhaltens, von dem die Sozial= demokratie so lange gelebt hat, eines Tages auch wieder zu Ende geben: die Aufgabe des Staats aber ist es, trok alledem. diesen Prozeß zu erleichtern und zu beschleunigen. sich daran erinnern, daß auch die Andividualistische Freisekung des Bürgertums im 19. Jahrhundert die Stadien eines verständnislosen Begensakes gegen den Staat durchlaufen bat: er weiß gut genug, daß die großen Schicksalsentscheidungen der Zukunft, denen wir uns nicht entziehen können, nur von einer ganzen und einigen Nation herbeigeführt werden können. Es liegt gewiß nicht im Interesse der Gesamtheit, die in der Sozialdemokratie aufsteigende Neigung zur Einsicht dauernd in die alte Intransigenz hinüberzuwerfen. Also winkt auch jenseits der sozialen Oflichten des Staates noch das höhere, im eminenten Sinne politische Ziel: die wahrhafte Politisierung der Massen auf dem Boden unseres Staats und unserer Befellschaft.7

Anf die Politisierung der Massen, um die Tragkraft der Nation zu erhöhen, darauf kommt es an, darauf kam es einst den Resormern an. Darum setzten sie einen hinreisenden Optimismus daran, die damals dem Staate noch passiv gegensüberstehenden Elemente zur aktiven Betätigung in der Stadt und Gemeinde, im Kreise und in der Provinz, im ganzen Land aufzurusen. Sie wollten den Mechanismus des autoritären alten Staates durch die Ideen der Repräsentation und Selbstwerwaltung ergänzen und neu beleben. Es war nun nicht so, daß die bisher Regierten etwa selbst nach dieser politischen Betätigung verlangt hätten, nein, diese Ideen mußten einestgroßenteils widerstrebenden und indifferenten Bevölkerung von oben herab, eben von der resormerischen Gruppe der

Beamtentums, aufgenötigt werden. für die politische Einsicht dieses Bürgertums vor 100 Jahren nur einen fast symbolisch wirkenden Beweis: als die Berliner Stadtverordneten gum ersten Male nach der neuen Städteordnung einen Bürgermeister zu wählen hatten, da präfentierten sie dem Könige den Kammerpräsidenten v. Gerlach, gerade einen prinzipiellen Gegner der Reformpartei und steifen Unhänger des Ancien Régime im Dieses Geschlecht mußte das Geschenk der Beamtentum. Selbstverwaltung, den alten germanischen Rechtsgedanken, der nur an einzelnen Stellen lebendig geblieben war, sich erst in einem langsamen Erziehungsprozek wieder verdienen. Die Entwicklung der städtischen Selbstverwaltung aber hat in unserer Zeit die unerwartete und von den Motiven der Reformer weit abliegende folge gehabt, daß in den immer gewaltiger machsenden Selbstverwaltungsförpern sich eine zweite Bureaufratie) neben der ersten herausgebildet hat, etwas anders orientiert, etwas mehr konstitutionell gebunden, aber doch von ähn= lichem Bildungsgang und ähnlichem sozialen Charafter, auch wieder eine Bierardie mit allen ihren Tugenden und Schwächen.

Der Gedanke der Reformer, daß die Politisierung der Nation in der Idee der Candesrepräsentation gipfeln solle, hat von ihren Urhebern nicht mehr ausgeführt werden können. Nachdem der Plan einer allgemeinen Verfassung aufgegeben und in dem Gesetz über die Provinziallandtage vom 5. Juni 1823 verkrüppelt worden war, ist die Verwirklichung erst nach einem Menschenalter, und nicht mehr als Geschenk einer einsichtigen Staatsleitung erfolgt, sondern durch einen gewaltsamen Unftok von unten her erzwungen worden. Die Epigonen der Reformer hatten niemals diese forderung aufgegeben; und insofern hatte Saucken-Carputschen seinerseits in der bekannten Candtaasdebatte gegen Bismarck doch recht, wenn er den Beist der Erhebung von 1813 auch in dem Streben nach diefer höchsten Errungenschaft gipfeln ließ: die Wellen frangösischer Ideen hatten nach 1830 dazu beitragen müssen, die Repräsentations= idee weiter auszugestalten. So hat erst die große Revolution, aus der in den Jahren 1848 bis 1850 die preußische Verfassung emporstieg, auf diesem felde das innere Reformwerk vollendet. Aber wie Verfassungen niemals für immer gemacht werden,

sondern nur der zeitweilige und rechtlich fixierte Ausdruck der sich dauernd umbildenden Gesellschaft sind, so ist auch die vor zwei Menschenaltern abgeschlossene preußische Verfassung, deren fortbildung allein durch die reichsdeutsche Verfassungsentwicklung aufgehalten wurde, heute nicht mehr ein angemessener Ausdruck der tatsächlichen Kräfteverteilung im Staate. Man darf sogar sagen, daß die Wirkungen ihres Wahlrechtsgegenwärtig zu einer stärkeren klassenmäßigen Beschränkung führen, als es im Augenblick ihrer Entstehung der fall war.

Zwischen den preukischen Reformen und der deutschen Gegenwart steht das unsterbliche Cebenswerk Bismarcks, das machtvolle, unentbehrliche, das im Jahre 1866 und 1870/71 das Reich schuf und die Nation nach dem jahrhundertelangen Irren in der Wüste in das gelobte Land des Nationalstaats führte. Die Ideen der Reformer und die Staatspraris Bis= marcks stammen aus verschiedenen geistigen Welten. entfesselten, um frei zu werden und frei zu machen: dieser fakte jusammen, um ftark zu werden und ftark zu machen. Beide Cendenzen maren nötig zu ihrer Zeit, beide sprechen nicht für sich und nicht ausschließlich das lette Wort. für die Schöpfung des Reiches war und bleibt notwendig eine machtvolle und autoritäre Zusammenfassung der Kräfte. Die einaeborene Zwangslage unserer äußerpolitischen Situation wird uns immer wieder dazu nötigen; in der Mitte der europäischen Großmächte kann man nicht ungestraft jedes der politischen und sozialen Experimente wagen, das in der geographischen Lage Neuseelands möglich ift. Und die Aufgabe der Begenwart: unter Aufrechterhaltung der kontinentalen Sicherung einen unserer Kraft entsprechenden Unteil an der Macht in der Welt zu erringen, diese Aufgabe fordert weiterhin eine Unsvannung der staatlichen Machtmittel bis zum äußersten. Staat kann vieles, das hat die innere und äußere Realpolitik Bismarcks der Welt vorbildlich gezeigt, aber er kann nicht alles, er kann die politische Tätigkeit des sich freibewegenden Individuums nicht entbehren. Auch heute, mehr als je, bedürfen wir im Wettkampfe der Nationen des vollendetsten Typus nationaler Kraft. Dieser Typus aber wird nicht von der schlagfertigsten Maschine gewährleistet — die hatte auch Friedrich der Große besessen, und die Größe der Resormer besteht darin, daß sie darüber hinaus zur organischen Politisierung des Volkes im Nationalstaat fortschritten. Der vollendetste Typus ist die höchste Steigerung des Einzelindividuums zur selbständigen und verantwortlichen Betätigung im Staate, und dieser Erziehungsweg führt nicht durch die Organisation von oben, sondern im Geiste der Väter von 1813 durch die Freiheit.

für das Deutschland der Gegenwart liegt es nicht so, daß wir — wie ein Mißgriff unseres großen Dichters Gerhart Hauptmann wollte — nunmehr den Blücher in die alte Kiste zu andern Puppen wersen dürsen, um nur den reinen Idealen der Humanität nachzustreben — gerade wir wären verloren, wenn wir es täten. Es liegt aber auch nicht so, wie manche enge und draufgängerische Nationale sich einreden möchten, daß wir allein mit Blücher, allein mit dem militärischen Vorwärts, die Schlachten schlagen können, die uns beschieden sind — wir müssen Stein und sichte hinzunehmen kur mit dem Ganzen, nicht mit den Teilen des Vermächtnisses von 1813 können die Deutschen siegen.



3.

## Amerika und die Großen Mächte

Sine Studie über die Spochen des amerikanischen Imperialismus

Juerst erschienen in: Studien und Versuche zur neuen Geschichte, Max Lenz gewidmet Berlin, Georg Paetel, 1910 Erweitert 1914

ELECTED SELECTED SELE





ine der vornehmsten Errungenschaften der Rankeschen Geschichtschreibung beruht in der Erkenntnis,
daß die Staaten und Völker Individualitäten
sind, nicht die gleichen, sondern eine jede ihre besonderen Cebenskräfte verkörpernd und darum

auch eine iede besonderen Entwicklungsbedingungen, zumal in der Gestaltung ihrer Verfassungsformen, unterworfen: schöpferische Kräfte, moralische Energien, die selber Leben sind und vor allem Macht atmen, und darum diese Macht nach auken zu behaupten vornehmlich bestrebt sind; aus der auswärtigen Politik der Staaten fließt somit das oberste Prinzip ihres gefamten handelns und von eben daher muß eine Geschichtschreibung, die nach den treibenden Kräften sucht, ihre erste Orientierung holen. Diese Ideen, keimartig angelegt schon in seinem fragment über die "Großen Mächte" (1833) und weiter ausgeführt in dem "Gespräch" (1836), mochten unverstanden in einer Zeit bleiben, da man alle Politik von innen ber. allein aus den Bedürfnissen der Regierten und den forderungen der Doftrin, aufzubauen versuchte und auch die Geschichte dementsprechend begreifen wollte. Erst im Zeitalter Bismarcks. dem die folge der großen Rankeschen Werke vorherging, sind uns diese Ideen so geläufig geworden, daß Dilthey sie sogar in die überspitte formel zu bringen wagte, alle innere Politik sei nur eine funktion der auswärtigen Politik.

Allein aus der Wirklichkeit geschichtlichen Cebens hat Ranke seine Auffassung abgeleitet, und an den stärkken Institudualitäten, an den europäischen Großmächten und ihrer Entstehung im 17. und 18. Jahrhundert ihre Wahrheit erswiesen. Auf die Wirklichkeit muß daher eine von aller Theorie so entsernte Auffassung immer von neuem angewandt und von ihr bekräftigt werden, wenn anders sie Geltung behalten soll. Ist es da nicht von hohem Reiz, nachdem sich der alte Kreis der großen Mächte vor allem jenseits des Gzeans ersweitert hat, gerade die Entwicklung der Vereinigten Staaten, die auf den ersten Anblick auf sundamental andersartigen Voraussetzungen beruht, im Lichte der Rankeschen Geschichtsbetrachtung zu begreifen? Durch den ganzen Gang der amerikanischen Geschichte das zu unternehmen, würde eine Aufgabe

sein, die weite und tiefe Studien verlangte. Aur ein fragment vermag ich hier zu geben, in dem die Umrisse allein mit leichter Hand gezogen sind, und nur hier und da, wo das Problem areisbarer hervortritt und zu sesterem Anpacken lockt, etwas

tiefer mit eigener forschung eingesetzt werden mag.

Das Eine ist längst ein Gemeingut weltgeschichtlicher Erkenntnis, daß dieses koloniale Staatswesen nicht etwa unabhängig von den großen Mächten Europas entstanden ift, frei sich bildend nach autochthonen Lebensbedingungen auf dem unberührten Boden einer neuen Welt, fondern daß, umgekehrt, seine Entstehung geradezu das Ergebnis, und vom weltgeschichtlichen Standpunkte aus das gewaltigste Ergebnis des Ringens der großen Mächte, zumal Englands und frankreichs, im 18. Jahrhundert gewesen ift. kebren in der Besiedlungsgeschichte Amerikas die eigentumlichen und innersten Triebkräfte der führenden Völker Europas wieder, aber nicht die Kolonialen selber, die mit Blut und Eisen sich bier ein Vaterland schufen, sondern vielmehr die Mächte des Mutterlandes, die hinter ihnen standen, baben über das zukünftige Untlitz des neuen Weltteils entschieden. Und wenn schließlich eine glänzende Reihe englischer Erfolge bis 1762 den französischen Mitbewerber aus Amerika verdränate, so waren es por allem die großen Europafriege. die diesen Ausgang herbeiführen halfen: mas uns heute das weltgeschichtlich bleibendste Ergebnis dünkt, mochte sich damals wie eine Begleiterscheinung auf entlegenem Kriegstheater ausnehmen. Mit Recht flagten die frangosischen Staatsmänner nach dem Siebenjährigen Kriege, daß man Umerika in Deutschland, auf den Schlachtfeldern von Rogbach und Krefeld, verloren habe. Hing es doch auf das Innerlichste miteinander zusammen, daß das französische Königtum gleichzeitig aus seiner hegemonischen Machtstellung in Deutschland, auf dem europäischen Kontinent, und drüben aus dem kolonialen Besitz eines halben Weltteils: gleichzeitig aus den großen Traditionen der Vergangenheit und den noch größeren Aussichten der Zukunft mit dem Schwerte vertrieben ward. Unmittelbar aber nach diesen Ereignissen, die dem Morden der neuen Welt den englischen, den germanischen und protestantischen Charakter für alle Teiten gegen die Franzosen gesichert haben, sollte in schicksoller Verkettung dem größeren Teil dieses Kolonialgebietes die politische Unabhängigkeit von England mit der Hilfe Frankreichs erobert werden. Kurz vor seinem Sturz war dem französischen Königtum, indem es in ein Bündnis mit den rebellischen Kolonialen eintrat und trotz seiner Erschöpfung das Schwert noch einmal vom Boden aushob, eine begierig ergriffene Revanche beschieden. Ohne die Hilfe Frankreichs und Spaniens, ohne die erneute Ablenkung durch den Weltkrieg wären die Vereinigten Staaten im Unabhängigkeitskriege auf die Dauer dem Mutterlande kaum gewachsen gewesen: anders als den so viel kleineren Burenstaaten, die in völliger Isolierung ihren Untergang fanden, leuchtete ihrer Geburt der günstige Stern einer engslandseindlichen Konstellation der Großen Mächte.

Das so entstandene neue Gemeinwesen war zwar in vielen Zügen ein Mikrokosmos von geistigspolitischen Tendenzen, die drüben in Europa wurzelten. Indem diese Tendenzen unter den besonderen Voraussetzungen kolonialen Sebens sich miteinander verschmolzen und weiter entwickelten, entstand doch wiederum etwas ganz Neues: die neue Individualität eines Staates und eines Polkes, die in vielen wesentlichen Merkmalen von allen Großmächten der Alten Welt unterschieden war und unaufhaltsam ihre eigenen Wege weiter= ging. Diesem Gemeinwesen eignete nicht, wie den europäischen Mächten, das Gebundensein an eine bestimmte herrschende form der driftlichen Kirchen, sondern die absolute Trennung zwischen Staat und Kirche und die Tolerang aller Bekenntnisse murde als staatliches Grundgesetz verkündet. Ebensowenia lag diesem in der Bauptsache germanischen Staate eine einheitliche Nationalität zugrunde; neben dem eigentlichsten Einschlage englischen Wesens strömte irisches und schottisches, deutsches, holländisches und französisches Blut in ihn hinüber, und in einzelnen Staaten nahm die Zusammensetzung früh einen kosmopolitischen Charakter an. Um bedeutsamsten aber fiel die neuartige staatliche form ins Auge. "Dadurch, daß die Nordamerikaner," so sagt Ranke gelegent= lich, "abfallend von dem in England gultigen konstitutionellen

Prinzip, eine neue Republik schufen, welche auf dem individuellen Recht jedes einzelnen beruht, trat eine neue Macht in die Welt: denn die Ideen greifen alsdann am schnellsten um sich, wenn sie eine bestimmte, ihnen entsprechende Repräsentation gefunden baben. So kam in diese romanischaermanische Welt die republikanische Tendenz." Es gehört ju den reizvollsten fernwirkungen politischer Ideengeschichte, wie die Abstraftion, nicht die Realität, dieser amerikanischen Demokratie von den frangosen in der großen Revolution erariffen und in Krieg und Propaganda weit über die eigenen Grenzen hinweggetragen ward. Und auch als diese Kluten sich länast wieder verlaufen batten, blieb der bloke Bestand der amerikanischen Republik Vorbild und Unsporn in aewaltigem Make für die sehnsüchtigen republikanischen Reiaungen der gangen Welt. Mochten die Grundfäte der amerifanischen Demokratie in der Alten Welt als ein Sprenamittel für alles historisch Gewordene wirken: auf diesem kolonialen Boden selbst, auf dem alle Voraussekungen den Postulaten des Naturrechts so viel günstiger lagen, waren sie gewissermaßen natürlich und historisch zugleich erwachsen und erschienen als die notwendige Lebensform eines bestimmten Menschenschlages, den eine historisch verfolgbare Naturauslese aus allen Ländern Europas herüberführte. Denn dieses Polk, anders als alle anderen, hatte auch sein besonderes Wachstums= und Ergänzungspringip. Es wuchs nicht allein aus seinen eigenen Kräften, sondern ebensosehr durch den steten Zuzug aus anderen Völkern, es blieb dauernd eine werdende und doch niemals ihr eigenes Selbst verlierende Nationalität in einem Schauspiel, wie es die Welt bis dahin nicht gesehen hatte.

Von vornherein lebte in den konstitutiven Elementen dieses Gemeinwesens der Glaube an die Mission einer höheren Lebensgemeinschaft, die stolze Tuversicht, etwas von den europäischen Staaten grundsätzlich Verschiedenes und von allen ihren Unvollkommenheiten Befreites schaffen zu können. Ju den eigentümlichsten folgen der kolonialen Situation dieses Staates auf einem besonderen Kontinente gehörte von haus aus eine relativ höhere Unabhängigkeit von der

auswärtigen Politik und ihren Gefahren. Und wenigstens unter den puritanischen und täuferischen Elementen perstand es sich von selbst, daß der Krieg, als ein trauriges Orivileg der Monarchien und Oligarchien, aus religiösen und demofratischen Gründen zu verwerfen sei. hatte man ihn bisher, gegen Indianer und Frangosen, führen müssen, so sollte er doch fortan aus der Neuen Welt verbannt sein. Jumal in der prinzipiellen Stellung des Cäufertums liegt ja von Haus aus die Negation des Staates und staatlicher Einrichtungen begründet, und einer seiner frühesten und beweglichsten Beister, der Deutsche Sebastian frank, hat in seiner Beschichtsbibel in der "Dorrede vom Adler" in diesem blut= dürstiasten und gefräkigsten aller Raubtiere jederzeit das zutreffende Symbol kaiferlicher und königlicher Majestät erbliden wollen, mit anderen Worten, das Symbol des auf Macht gestellten und keine Mittel verschmäbenden Staates: in solchen, dem Beifte des neuen Volkes so gemäßen Dorstellungen liegt die ideelle Wurzel für die Marotte des Quäkers Benjamin franklin, nicht der Adler, sondern nur der friedfertige Truthahn, der Nationalvogel, dürfe das Wappentier des amerikanischen Staates werden. Der tiefe Einschlag religiöser Stimmungen, die an dem Aufbau dieses Staates in unendlich vielen verborgenen fäden mitarbeiteten, verlangte gebieterisch, daß das Volk Gottes sich selber genug sei und ohne Waffen auskomme; auf strenge Enthaltsamkeit von der auswärtigen Politik lief auch der rationalistisch=utili= taristische Grundzug im amerikanischen Wesen hinaus, der aus naturrechtlichen Quellen entsprang und gleichfalls in franklin seine typische Verkörperung fand. Ja, schon bald schien auch die praktische Staatserfahrung dieselbe Weisheit zu predigen. Das Cebewohl, in dem Washington am Schluß seiner zweiten Präsidentschaft am 19. September 1796 seinen Candsleuten Neutralität gegenüber allen Nationen ans Herz legte, verkündete ausdrücklich: "Die große Regel für unsere Haltung gegenüber fremden Nationen ift, unter Ausdehnung unserer Bandelsbeziehungen, mit ihnen so wenig politische Beziehungen wie nur möglich zu haben" — Worte, die ein Jahrhundert hindurch von den Amerikanern wie ein Schatz

gehütet wurden, und auch für manchen Europäer, der hinübersging, für manchen freiheitsseligen Deutschen zumal, den Verszicht auf den drückenden Kriegsapparat der alten Mächte bedeuteten.

Selbst die einsichtigften Beurteiler, welche die amerifanische Demofratie gefunden hat, wollen hierin ihre be= stimmende Tendens in Vergangenheit und Gegenwart erblicken. James Bryce leitet in seinem flassischen Werke "The American Commonwealth" ein im Verhältnis zum Gangen ungemein bürftiges Kapitel über "Foreign policy and territorial extension" mit der Bemerkung ein, daß in Europa allerdings die sechs Großmächte genötigt seien, sich durch Beere, flotten und Bundniffe gegeneinander zu verteidigen, und daß daber für sie die auswärtige Politik eine Cebensfrage sei, die mit ihren großen Casten beständig auf die innere Politik, vor allem die finangpolitik, gurudwirke, Sieg und Miederlage der Parteien veranlasse und über die Saufbahn der Staatsmänner ent= Nichts derart gebe es in den Vereinigten Stagten. "Seit dem mexikanischen Kriege von 1845 haben auswärtige Beziehungen fehr felten, und auch dann nur in beschränktem Umfange, auf das politische Leben eingewirkt. Sie beschäftigen nicht den Beist der Nation. Wir haben bisber keine Belegen= heit gefunden, sie zu erörtern, außer bei der Beschreibung der Befugnisse des Senats; und ich erwähne sie nur, wie der Reisende die Schlangen in Island, um ihr Nichtvorkommen zu konstatieren und einige sich daraus ergebende Wirkungen aufzuzeigen." Die Ursache dieser Erscheinung findet er nicht nur in der geographischen Situation des Candes, sondern auch in dem Temperament und in den Aberzeugungen des Dolkes: "Sie sind friedliebend in ihren Unschauungen und find es immer gewesen, denn der nicht zu rechtfertigende, weil grundlose Krieg mit Meriko war das Werk der Sklavenhalter=Oligarchie und im Widerspruch mit dem allgemeinen Volksempfinden. Sie haben keinen Eroberungsdrang, da sie schon so viel Land besitzen wie sie brauchen." So erörtert er die tiefe Abneigung gegen stehende Beere und ehrgeizige Auslandspolitif, die vorwiegende Beherrschung des Interesses durch die innere Politik, das fehlen einer Militärklasse

und des Geistes des Militarismus. "Und tief ist in den Beist des gangen Volkes die Vorstellung eingedrungen, daß alle solche Dinge der schlechten Ordnung der alten Welt angehören. und daß der wahre Weg für die Musterrepublik diese Welt ju beeinfluffen, darin besteht, ihre Irrtumer gu vermeiden und das Beispiel eines friedlichen Industriestaates aufzustellen." Darum also keine Armee auker 25 000 Mann, und auch, wie der Engländer mit tiefer Befriedigung folgert, "nur eine fleine flotte ist nötig. — ein glücklicher Umstand, weil die Schiffswerften bisweilen den Unlag zu Verwaltungsffandalen aegeben haben." Und da eine Demokratie, selbst eine so intelli= gente wie die der Vereinigten Staaten, die Wirkungen auswärtiger Politik am wenigsten begreife, da ihre Organe gerade die auswärtige Politik am wenigsten mit Sicherheit und Erfolg zu betreiben vermöchten, fo fei eines der wenigen Dringivien. die das Volk von auswärtiger Politik gelernt habe: je weniger davon, desto besser.

Wenn der Gedankengang von Bryce zu Recht bestände, so würde das Cebensprinzip der großen Mächte, von dem Rankes Geschichtschreibung in Europa ausgeht, auf die große Republik jenseits des Gzeans keine Anwendung finden und seinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit verlieren; wir würden an dieser Stelle den fundamentalsten Unterschied in der politischen Struktur der beiden Welten zu erkennen haben.

Allerdings sind die Sätze von Bryce ersichtlich von der Vorstellungswelt des englischen Liberalismus gesättigt, der von den dreißiger bis zu den achtziger Jahren die öffentliche Meinung beherrschte. Aber sie stammen immerhin von einem der tiessten Kenner amerikanischer Verhältnisse, sie entsprechen manchen landläusigen europäischen Urteilen und in normalen Teiten wohl auch dem Glauben der Amerikaner selbst. Trotze dem ist es die Frage, ob diese Auffassung vor einer undes sangenen Prüfung eines Jahrhunderts amerikanischer Geschichte Stich hält — die Betrachtung der entscheidenden Epochen der amerikanischen Politik und der Entwicklung der politischen Ideen in Amerika, deren Verslechtung ineinander ich im solgenden aufzudecken suche, wird die tiesere Berechtigung, wie ich hoffe, des Rankeschen Axioms erweisen.

Dem Kenner der jüngsten Vergangenheit Amerikas wird dieser Nachweis nichts Neues sagen. Ja, es könnte scheinen, als ob die alte Cehrmeisterin der Völker, die Geschichte, einmal zu dem Erziehungsmittel der Ironie gegriffen hätte, als James Bryce, der als Historiker noch in der dritten, "gründlich durchgesehenen" Auflage seines Werkes von 1905 seine Aufsassung unverändert hattestehen lassen, im Januar 1907 zum Botschafter in Washington ernannt und dem modernen Imperialismus Amerikas als englischer Staatsmann gegenübergestellt werde. Vielleicht, daß gerade er diesen Imperialismus als einen Bruch mit der Geschichte eines Jahrhunderts empfand und beklagte —, meine Betrachtungen hingegen sollen den Nachweis erbringen, daß er nur die notwendige Konsequenz dieser Geschichte, die längst vorbereitete Fortführung der historischen Mission dieses Volkes bedeutet.

I.

Der europäische Gegensatz zwischen England und Frankreich war für die Bildung der amerikanischen Republik die eigentlich entbindende Kraft gewesen. Wie sollte sie sich verhalten, als mit dem Beginn der Revolutionskriege das Ringen dieser Mächte von neuem in immer gigantischeren formen wieder auflebte und für 22 Jahre auf seinen weltgeschichtlichen Kulminationspunkt emporstiea? War es denkbar, daß jene Voraussetzungen, die den Staat geschaffen hatten, mit einem Schlage ihre Geltung für ihre Schöpfung verloren? Die französische Republik wenigstens glaubte vom ersten Augenblicke an, das alte Bündnis von 1778 erneuern zu können, und so verstand der französische Gesandte Genet seine Aufgabe, als er im April 1793 in Washington mit der Instruktion und dem Dorsate erschien, die Schwesterrepublik, der man vor einem Jahrzehnt geholfen, zu einem neuen Waffengang mit England fortzureißen, damit sie "Hand in Hand mit den Franzosen, den Unterdrückten und Geknechteten Europas mit Kanonenschlünden das Evangelium der Gleichheit und Brüderlichkeit Mit fanatismus begrüßte ein Teil des Volkes, predige". die republikanische Dartei in den Südstaaten, dieses Programm freiheitlicher und erobernder Weltpropaganda, und nur gegen

einen starken Widerstand konnte Washington die Neutralität behaupten und schrieb Alexander Hamilton, das Haupt der Köderalisten des Nordens, seine Pazifikusbriefe. Berrisch und anmakend, wie die Konventskommissare in der Beimat, trat der Franzose auf. Ja, als konsequenter Demokrat drohte er sogar den leitenden Staatsmännern mit einer Appellation an das Dolk und machte fich dermaßen unmöglich, daß felbst die Konventsregierung ihn schließlich verleugnen und abberufen mußte. 2lber die frangosen fuhren fort mit bikiger Codung und waren tief erbittert, als die Vereinigten Staaten um des friedens willen ihre Rechnung mit England im Jav-Dertrage beglichen; drohend erklärte der Präsident des Konvents. Merlin, die französische Republik hoffe, daß die 27achfolger des Kolumbus, Raleigh und Denn, stolz auf ihre freiheit, niemals vergessen würden, daß sie Granfreich sie verdankten. Es fam zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen, und man trieb bis an den Rand des Krieges: angesichts dieses aewaltsamen Mitreißenwollens, das an die Politik der Russen gegenüber Preußen in den Jahren vor 1806 erinnert, hat Washinatons Cebewohl mit tiefem Ernste Neutralität und Unabhängigkeit als Grundgeset amerikanischer Politik seinem Dolfe ans Berg gelegt.

Denn schon diese ersten Jahrzehnte hatten der Republik die große Lehre gepredigt, daß sie trot der gesicherten Lage auf einem eigenen Kontinente doch nicht allein auf der Welt stehen konnte, sondern von ihren Händeln in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zugleich beobachtet man jetzt schon, wie die beiden der Struktur des amerikanischen Staats und der amerikanischen Gesellschaft eingeborenen Tendenzen: friedliche, entshaltsame Absonderung und ein von Phantasie und Energie beflügeltes Vorwärtsdringen sich nebeneinander entsalten, wie Pazisismus und Imperialismus um die Seele dieses jungen Volkes ringen, ja in einzelnen Köpfen einander wenigstens

äußerlich zu durchsetzen beginnen1).

<sup>1)</sup> Dieser Nachweis wird im einzelnen geführt in einer soeben ersischennen ausgezeichneten Abhandlung meiner Schülerin frl. Gertrud Philippi: Imperialistische und pazifizistische Strömungen in der Politik der Dereinigten Staaten von Umerika während der ersten Jahrzehnte ihres

Hatte Umerika bisher nur unter schweren Erschütterungen seine neutrale Mittelstellung zu bewahren vermocht, so wurden diese Schwierigkeiten immer unüberwindbarer, als in Frankereich der Militärkaiser Napoleon emporstieg, in dessen Jdeenskreis von früh auf die Neue Welt eine Rolle gespielt hatte. Swar hörten die Cockungen mit der Solidarität der Republiken und der Propaganda der Völkerbestreiung nunmehr auf, dafür aber nahm der Krieg zwischen England und Frankreich eine Ausdehnung an, die in die eigensten Interessen der

Umerikaner empfindlich einschnitt.

Eine Episode freilich blieb der Versuch Napoleons, in die alten Bahnen frangösischer Kolonialpolitik gurudzulenken und in dem Rahmen des Weltkampfes gegen England auch in Umerika wieder festen fuß zu fassen. Als Spanien am 1. Oftober 1800 das Gebiet von Louisiana an Frankreich abtrat, war mit einem Schlage für die Union eine bedrohliche Lage geschaffen. Denn das schwache Spanien hätte man in dem nominellen Besitz dieser weiten unbesiedelten Bebiete zwischen Missifippi und felsengebirge leicht zu ertragen vermocht oder vielmehr bald zu beerben hoffen dürfen: wenn sich aber die stärkste Militärmacht Europas hier dauernd festsetzte, so war es nicht nur um die zufünftigen Ausdehnungsmöglichfeiten der Union geschehen, sondern fie hätte, von allen Seiten von europäischen Kolonialgebieten eingeschlossen, notgedrungen auch in eine stärkere Abhängigkeit von der europäischen Politik gurudfallen muffen. Die Einficht in diese Befahren warf die Umerikaner fofort auf die andere Seite hinüber. Der neue Dräsident, der seit langem als Baupt der Franzosenfreunde galt und tiefer als seine gange Generation von frangösischem Denken berührt war, Chomas Jefferson selbst, erklärte am 18. Upril 1802, daß diese Abtretung alle politischen Beziehungen der Union über den Haufen werfen und eine neue Epoche in der Richtung ihrer Politik bilden werde: er drohte mit einem Bündnis mit England. Also schienen die Vereinigten Staaten, in ihrem Cebensnerv bedroht, zu der Situation von 1755-1762 zurückfehren zu wollen. Um jeden Preis mußte Napoleon

Bestehens (1776—1815). (Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte.) Heidelberg 1914.

diese Wendung vermeiden. Er hätte höchstens während eines allgemeinen friedens in Europa noch einmal hoffen dürfen, die Band nach den glänzenden Möglichkeiten französischer Kolonialpolitik auszustrecken. Sobald aber der erneute Ausbruch des Krieges mit England über ihm hing, blieb ihm nichts übrig, als auf eine Erwerbung zu verzichten, die ihm nichts als ein englisch-amerikanisches Ungriffsbundnis eingebracht haben würde. So schloß er, wenige Wochen bevor der Friede von Umiens gebrochen wurde, den Couisiana= Verkauf ab. für die Frangosen besiegelte dieser Verzicht die große Miederlage, die sie vor einem Menschenalter durch die Ungelfachsen erlitten hatten. Den Umerikanern aber fiel, ohne daß sie die Hand rührten, allein infolge der politischen Dynamik der Weltkonstellation, für ein geringes Geld ein aewaltiger Zukunftsgewinn in den Schoff, der ihre Brengen unabsehbar weit, in der Richtung ihrer natürlichen Erpansion nach Westen hinausschob. Ihre bloke Mittelstellung batte ausgereicht, in dem Weltkampf der anderen fich felber die Zukunft einer imperialistischen Politik offen zu halten.

Dann aber mußten auch sie die Wahrheit des alten Sakes erfahren, daß nichts schwieriger ist für eine Macht zweiten Ranges, als in einem allgemeinen Brande die eigene Neutralität gegen die Stärkeren zu behaupten. Sie hatten anfänglich mit Eifer die Vorteile ergriffen, die gerade ihnen in dem Kampfe der beiden großen Seemächte der neutrale Bandel gur See bot. Mit der Zeit aber wurde dieser leichte Gewinn immer unmöglicher. Auf die ersten Blockademakregeln der Engländer antwortete Napoleon mit der Kontinentalsperre gegen englische Schiffe und Güter. Darauf verbot England den Neutralen allen Bandel zwischen Bafen im Besitze frankreichs und seiner Verbundeten und erklärte jeden Bafen, von dem die britische flagge ausgeschlossen sei, als geschlossen auch für die Meutralen: Napoleon wiederum ordnete die Konfiskation jedes neutralen Schiffes an, das sich von den Engländern hatte durchsuchen laffen. Je mehr diese Magregeln der beiden Gegner sich steigerten, desto unerträglicher wurde die Situation für die Neutralen. Zähneknirschend ertrugen die Umerikaner, daß beide kriegführenden Teile das Recht der

Neutralen immer rücksichtsloser mit füßen traten: fie erkannten, daß die einfache Neutralität zwischen den beiden Mühlsteinen sich auf die Dauer nicht werde aufrecht erhalten lassen. Schädigung ihrer Interessen und die Verletzung ihres Nationalstolzes drängten unwiderstehlich dahin, sich wenigstens des Druckes von einer Seite zu entledigen. Bätten die föderalisten des Nordens eine scharfe front gegen frankreich gewünscht, um eine billigere Behandlung seitens Englands zu erkaufen, so wollten die Republikaner den Bruch mit frankreich um jeden Preis vermeiden, und wenn man auch nicht geradezu Repressalien gegen England zu ergreifen wagte, so glaubte man doch, den englischen Bandel in erster Linie dadurch zu schädigen, daß man die Bafen der Dereiniaten Staaten überhaupt für allen fremden handel schloß. Alber es stellte sich bald heraus, daß die Embargo-Afte des Präsidenten Madison, wenn sie irgend jemanden traf. Immer heftiger Umerikaner in das eigene fleisch schnitt. wurde in den nächsten Jahren die Opposition gegen diese Politik und immer lauter der Ruf nach einem Einlenken nach der einen oder der anderen Seite. Bätte die Beilegung des englisch-französischen Krieges damals unter Umständen gerade für den Dritten höchst gefährlich werden können, so machte die fortführung des Krieges mit immer stärkeren Mitteln gerade das für die Umerikaner unvermeidlich, was der Abschiedsgruß Washingtons hatte für immer ausschalten wollen: die Option zwischen den beiden europäischen Mächten, die nach Schillers Wort um der Welt alleinigen Besitz rangen.

Es mag dahingestellt sein, ob die französischen oder die englischen seerechtlichen Maßregeln vom amerikanischen Standspunkte aus unerträglicher waren und welche von beiden im einzelnen falle technisch und völkerrechtlich berechtigt waren: das eine verstand sich von selbst, daß Umerika nur mit einem der beiden Gegner abrechnen konnte. So entschloß es sich, denjenigen anzugreisen, dem man wenigstens etwas absunehmen hoffen durkte. Der imperialistische Eroberungsdrang, der im Jahre 1802 seine Beute mit leichter Mühe heimgebracht hatte, vermaß sich im Jahre 1812, wenn auch in einer gewissen Notlage, mit der Tat vorzugehen und auch den Norden des

Weltteils an sich zu reißen, wie man sich des Westens schon versichert hatte. Mögen die Klagen der amerikanischen his storiker über Englands Übergriffe auch noch so beweglich lauten, das ändert nichts an der Tatsache, daß in ihnen nur ein hinsreichender Unlaß, aber nicht das treibende Motiv für die Kriegsserklärung lag. Dieses hieß, wenigstens für die herrschende Partei: Eroberung Kanadas.

Sängst war in diesen Kämpfen der tiefe Zusammenbang der auswärtigen Politik mit den inneren Parteigegenfäten sichtbar, die noch nicht durch die Sklavenfrage bestimmt waren, aber doch auf einer entsprechenden geographischen Scheidung beruhten. Es war der Begensatz der Interessen, der Temperamente, des politischen Denkens zwischen den süd= lichen und nördlichen Staaten, der ichon vor dem Auftauchen der Sklavereifrage fich zu einer bewußten Rivalität verschärft batte. Die Republikaner des Südens, die führenden Männer aus der Generation des Unabhängigkeitskrieges, die Jefferson, Madison, Monroe, waren nach ihrem Berrenbewußtsein und nach ihrem politischen Borizonte Ervansionisten mit imperialistischem Einschlag. 27och heißblütiger betrieb die Eroberung Kangdas ein neues Geschlecht von Politikern des Südens und Westens, das jett für die Unnexion auf den Plan trat, auch sie die Uhnen der imperialistischen Politif von beute. Schon im Jahre 1810 rief der junge Henry Clay, der im nächsten Jahre Sprecher des Repräsentantenhauses wurde: man müsse an friegerischen Widerstand gegen England denken, man habe die Eroberung von Kanada in der Band, allein die Miliz von Kentucky werde imstande sein, Montreal und Oberkanada der Union vor die füße zu legen. Und wenn man früher mit Porliebe die friedliche, von den europäischen Mächten unterschiedene Mission Umerikas geseiert hatte, so verwies der junge John Calhoun von Sudfarolina, der einflufreichste Mann im Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten, seine Nation auf den Weg, den alle großen Nationen in der Weltgeschichte beschritten bätten - in binreikenden Worten, die wohl an den jungen Roosevelt von später erinnern. Noch waren Weltfriedensträume und Eroberungspläne in einzelnen dieser Männer auf das merkwürdigste verknüpft, aber je höber

der Stern Napoleons emporitiea, desto rückhaltloser alaubte man das wahre Untlitz enthüllen zu können. So wähnte der alte Englandhaffer Jefferson, der von seinem Rubesit Monticello aus mit unverwüftlicher Lebendiakeit die Welthändel verfolgte, jett seine Stunde gekommen. "Das Schicksal Englands," so schrieb er am 2. Januar 1812, "ift nahezu entschieden, und die gegenwärtige form seines Daseins neigt ihrem Unteraange zu . . Wenn seine Umgestaltung es nach den Gesetzen moralischer Ordnung wieder herstellen sollte, so liegt es im allgemeinen Interesse, daß England noch ein merkliches und unabhängiges Gewicht in der Wagschale der Nationen bleibe und imstande sei, wenn ein günstiger Moment sich bietet. seinen großen Rivalen in Verworfenheit unter dieselbe Ordnung beugen zu helfen. Wir insbesondere sollten beten, daß die europäischen Mächte sich dermaken in Balance und Kontrebalance untereinander halten, daß ihre eigene Sicherheit alle ihre Kräfte daheim erfordert, und die übrigen Teile der Erdkugel in ungestörtem frieden laffen. Wenn unfere Stärke uns erlaubt, unserer Bemisphäre das Geset aufzuerlegen. so sollte es darin bestehen, daß der Meridian, der mitten durch den Atlantischen Ozean läuft, die Demarkationslinie zwischen Krieg und frieden bildet, diesseits derer feine feindseligkeiten begangen werden und der Löwe und das Lamm in frieden nebeneinander ruben follten." Aus diesen salbunasvollen Worten vor dem Ausbruch des Eroberungskrieges gegen Kanada weht uns schon der Geist der Monroedoftrin, friedlich und friegerisch zugleich, prophetisch entgegen.

Der kriegslustige Süden suchte auch den Norden mit verlockenden Argumenten von den wohltätigen politischen folgen der Eroberung Kanadas auf seine Seite zu ziehen. Die Eroberung werde, rief der Virginier Grundy, das Gleichsgewicht in der Regierung wiederherstellen, denn wenn Conisiana voll besiedelt sei, würden die Nordstaaten ihre Machtstellung verlieren und könnten nach Belieben von den anderen majosrisiert werden, so daß der Bestand der Union darüber gesfährdet werden möchte: "I therefore seel anxious, not only to add the Floridas to the South, but the Canadas to the North of this empire." Aber in Neuengland und den Mittels

staaten — gerade in den Gebieten, die unter dem Seefriege zwischen England und Frankreich litten! — war der alte religiös-antifriegerische Beist stärker als alle imperialistische Codung: vernehmlich sprach auch die Sorge mit, daß man in diesem Kriege sowohl zu Wasser als zu Cande in der ersten Reihe steben und mit der Terstörung der Küstenstädte durch die enalische flotte die Kosten würde bezahlen müssen. Wir fennen die neuenglischen Argumente aus der nicht gehaltenen Rede des Kongrefimitgliedes Taggard, eines presbyterianischen Oredigers, der mitten im Kriegsgeschrei sich der Oflicht seines Amtes erinnerte, .. to inculcate peace and good will both towards and among men", und vom Standpunkt der Mächstenliebe eine Politik verurteilte, die den friedlichen Nachbar Kanada unschuldig für das Unrecht leiden laffe, das allein Großbritannien begangen habe. Er schilderte das Verfahren in Worten, die eine Uhnlichkeit mit der "Geißeltheorie" von heute aufzeigen: "It is to be war of conquest upon land, undertaken with a view to obtain reparation for injuries we have sustained on the water", und malte im Binblid auf die Schrechiffe des Krieges in Europa die Nöte, denen man entgegengehe, und die unerschwinglichen Sasten, die man auf sich nehmen musse. Sarkastisch schilderte er den Übereifer derer, die leichten Herzens zum Kriege aufriefen: "Unter allen Umständen soll Kanada unser werden: das ist der oberste Trost, das Allheilmittel für alle Wunden, die wir in unserer Ehre, unseren Interessen oder unserem Rufe erlitten haben. . . Die Eroberung Kanadas ist uns so leicht dargestellt worden, als ob sie wenig mehr als ein Veranijaunasausflua sei. Wir haben, heißt es. nur eine Urmee in das Cand zu werfen und das Banner der Vereinigten Staaten zu entfalten, und die Kanadier werden ihm unverzüglich zuströmen und sich unter unseren Schutz stellen. Sie find uns geschildert worden als reif für den Aufstand, lechzend nach Befreiung von einer tyrannischen Berrschaft und voll Sehnsucht, die Süßigkeiten der freiheit unter der pflegenden hand der Vereinigten Staaten ju genieken." Statt dessen ironisierte der Neuenaländer, der sowohl die Stimmung der Nachbarn als die Schwierigkeiten der Eroberung fannte, mit ernsten Gründen die Orophezeiungen der Mehrheit,

"dak in wenigen Wochen einer unserer gewaltigen feldherren in seiner Depesche an den Präsidenten die Ohrase Cafars: veni vidi vici werde gebrauchen können." In franklins Denkweise erinnert es, wenn er mit dem kaufmännischen, aber unpolitischen Rat schloß: "laßt uns warten bis zur Rückfehr des friedens in Europa, dann werden wir Kanada, wenn wir es brauchen, für weniger als ein Viertel des Geldes kaufen fönnen, das uns seine Eroberuna kosten würde."

Die Kriegserklärung wurde mit 79 gegen 49 Stimmen angenommen. Um letten Tage der Debatte gestand Randolph: "Seitdem der Bericht des Ausschusses für auswärtige Ungelegenheiten (von Calhoun) in das Haus gelangte, haben wir nur ein Wort gehört, nur den eintönigen Ruf: Kanada, Kanada, Kanada." Der alte Jefferson aber triumphierte. Die Abtretung Kanadas muß das sine qua non für den Friedensvertrag sein, schrieb er am 28. Juni 1812 an Kosziusko, und anderen Tags erwog er mit dem Präsidenten Madison, wie man dem Eroberungskriege einen populären Schlachtruf verschaffe: es gelte, den Greueln der Indianer ein Ende gu machen und neue Märkte für die Candesprodukte, besonders Mehl, zu gewinnen — zum ersten Male also auch ein wirtschaftliches Nebenmotiv in der imperialistischen Eroberungstendenz. Mit einem Schlage, fagt treffend der amerikanische Bistoriker Benry Adams, war eine Revolution in den Köpfen ausgebrochen, die auch diese Nation auf den Weg ihrer Bestimmung "Madison, Monroe, Gallatin ebenso wie Jefferson und die ganze republikanische Partei akzeptierten eine hoch bezahlte Söldnerarmee, eine flotte von Kriegsschiffen, eine große, hochverzinsliche Nationalschuld und einen Eroberungs= frieg im Zusammenwirken mit den napoleonischen Kriegen."

In den letten Worten lieat der eigentliche Schlüffel zu den Ereignissen. Der Eroberungskrieg von 1812 ist zwar nicht in formellem Bündnis mit Napoleon unternommen worden, aber in wohlerwogenem Zusammenwirken1).

<sup>1)</sup> Das schimmert auch in der Ableugnung Madisons von 1827 durch: The moment chosen for war would therefore have been well chosen, if chosen with a reference to the French expedition against Russia; and although not so chosen, the coincidence between the war and the

Belingen des gigantischen russischen feldzuges war seine Doraussekung, und eben darum wiegten die südstagtlichen Kriegstreiber sich in den kühnsten Träumen. Jefferson schrieb am 4. August 1812 beim Beginn der kriegerischen Ereignisse: "Die Erwerbung Kanadas, wenigstens der Umgebung von Quebec, wird nur ein militärischer Spaziergang sein und uns Erfahrung geben für den Ungriff auf Balifar im nächsten Jahre und die endliche Vertreibung Englands vom amerikanischen Kontinent. Nach der Einnahme von Halifar muß jedes Boot von ihnen zur Ausbesserung nach England aebracht werden." Er scheute die englische flotte nicht: Der= brennen sie New York oder Boston, so werden wir Condon verbrennen. Der Ausschluß ihres Handels von den Vereinigten Staaten und die Sperrung der Oftsee gegen England, die der gegenwärtige keldzug in Europa bringen wird. werden ihre schon weit vorgeschrittene Katastrophe vollenden." Befriedigt malte er sich bereits den unvermeidlichen Zusammensturz und die Revolution in England aus: "eine Republik dort gleich der unseren, und eine Reduktion ihrer Seemacht innerhalb der Grenzen dessen, was sie jährlich mit Seichtigkeit aufbringen können, würde ihre Erhaltung selbst für uns von Wert machen."

Don jeher war Napoleons — im einzelnen noch keineswegs für uns durchsichtige — Politik darauf gerichtet gewesen, die Amerikaner in einen Krieg mit England zu verwickeln, und er begrüßte ihre Kriegserklärung, die fünf Tage
vor seinem Einmarsch in Rußland erging, mit seinen besten
Wünschen: wenn Amerika die Anerkennung des Grundsates erzwinge, daß die flagge das Gut und die Mannschaft
decke, und daß die Neutralen nicht einer Papierblockade unterworfen sein sollten, so würde es allen Nationen einen großen
Dienst erweisen, und die Nachwelt werde sagen, daß die Alte
Welt ihr Recht verlor, aber die Neue Welt es wieder entdeckte. Er mochte triumphieren, daß ihm endlich gelang,
was dem Konvent einst feblgeschlagen war.

expedition promised at the time to be as favorable as it was fortuitous. Works of Madison, III, 553.

Der äußere Parallelismus des kanadischen Eroberungs= frieges und des russischen feldzuges steht außer frage, obgleich der europäische Beobachter sich nicht immer bewußt ift, daß in dem letten Kampf um die Befreiung Europas allein Amerika Napoleons lette Kraftanstrengung gegen England unterstütt hat, und obgleich der amerikanische Beobachter mit Vorliebe die Unabhängigkeit der Politik seines Vaterlandes von solchen Weltkombinationen betont. dings, es bestand keine formelle Allianz, und eine direkte Unterstützung war nicht möglich, wenn auch Napoleon gelegent= lich bemerkte: hätte Madison mich um einige Linienschiffe gebeten, er hätte sie haben konnen, wenn er nur die Seeleute ju ihrer Bemannung herübergefandt hätte. Eine wirffame Unterstützung des einen durch den anderen war nicht nur durch die ungeheure Entfernung, sondern vor allem durch die Catsache der englischen Alleinherrschaft auf dem Ozean ausgeschlossen. War doch selbst die dauernde diplomatische fühlung innerhalb diefer politischen Erwerbsgenoffenschaft durch die Entfernung so sehr erschwert, daß auch jett die maritimen Streitfragen nicht zur Erledigung kamen. Schickfal des amerikanischen Gesandten Joel Barlow, der, lange in Paris hingehalten, schließlich im November 1812 nach Wilna eilte, um hier Napoleons Rückehr abzuwarten, und dann, in die flucht des Beeres mit hineingeriffen, am Weihnachtsabend in einem polnischen Aeste bei Krakau an den folgen der Strapazen ftarb, zeigt in einem charafteristischen Bilde, wie schon die äukeren Umstände eine wirkliche Kooperation erschwerten.

Es handelte sich also um ein völlig getrenntes Marschieren, um den gemeinschaftlichen Gegner England, für den die Krisis jest auf ihren weltgeschichtlichen Höhepunkt stieg, völlig getrennt zu schlagen. Für jeden seiner Gegner hing unendlich viel an dem Sieg des anderen: für die Amerikaner daran, daß Napoleon England durch Niederkämpfung der letzten kontinentalen Großmacht endgültig mattsetze, für Napoleon an der Möglichkeit, daß der Verlust Kanadas den überseeischen Niederbruch Englands beschleunigte. Beide Teile wurden in ihrer Rechnung betrogen. Der mangelhaft

vorbereitete kanadische Keldzug miklang. 2115 der junge Roose= velt siebenzig Jahre später die Geschichte des Seefricaes von 1812 schrieb, tadelte er hart die verbrecherische Corheit Jefferfons und Madisons, in den zwölf Jahren, in denen sie den unvermeidlichen Krieg bätten vorbereiten können, nichts getan ju haben; er übersah nur die charafteristische Sweiseelennatur dieser Staatsmänner, die in Worten in Weltfriedensträumen schwelaten und die europäischen Methoden verwarfen, im gebeimen aber von der Dynamik europäischer Konstellationen eine mühelose Machterweiterung erhofften. Der Einfall wurde mit der wenig ehrenvollen Kavitulation einer amerikanischen Abteilung eröffnet und ging ohne Corbeeren für die Eroberer zu Ende — in denselben Monaten, als in Europa der Stern Napoleons in Moskau und an der Berefina zu erbleichen begann, als eine neue Roglition gegen Frankreich die Lage völlig verschob und alle beimlichen Boffnungen der amerifanischen Kriegstreiber durchfreuzte. Offen hat es Madison später eingestanden: "Wäre der frangosenkaiser nicht nieder= gebrochen, so fehr wider alle Wahrscheinlichkeit, daß feine menschliche Kluabeit es voraussehen konnte, so wäre un= zweifelhaft Großbritannien durch feine eigene Lage und die Bitten seiner Verbündeten gezwungen worden, auf unsere vernünftigen friedensvorschläge zu hören." In den De= batten des Repräsentantenhauses im Januar und februar 1813 erhob die Opposition leidenschaftliche Vorwürfe gegen die Regierung, die unter frangösischem Einfluß stebe: in einer glänzenden Rede klagte Quincy die Dynastie von Monticello (Jefferson) an, daß ibre leichtsinnige Kriegsverschwörung nur dem Swecke diene, nach dem Abgang von James I. (Madison) die Thronfolge von James II. (Monroe) sicherzustellen. Jett erst begann man zu erfahren, welche unbekannten Casten das demokratische Staatswesen durch seinen Krieg auf sich genommen habe, und wenn auch der Seefrieg bald beffere Erfolge brachte, so trieben die Neuenglandstaaten doch in dem nächsten Jahre bis an den Rand der Sezession. Mit der Schlacht von Leipzig und dem Einmarsch der Verbündeten in frankreich fanken alle Hoffnungen der Union zu Boden. Jett durfte England, das im Bunde mit den alten Kontinentalmächten

triumphierte, zeitweilig hoffen, den Sieg auch jenseits des Ozeans zu vollenden — so mochten seine flottenoffiziere denken, als sie den verhaßten Nankees das Kapitol in Washington barbarisch niederbrannten. Da war es Rußland, das, zum ersten Male in der Rolle des Vermittlers, sein Werk in der Genter Pazifikation vom Dezember 1814 glücklich zustande brachte.

Den Umerikanern hatte der Krieg, den man der Welt aegenüber für .. seamen rights and free trade" unternommen. vor allem aber um der Eroberung Kanadas willen geführt hatte, weder das eine noch das andere gebracht. Immerhin war das nationale Selbstgefühl durch die Catsache gefräftigt. daß man zur See sich ruhmreich gegen die Seebeherrscherin behauptet hatte, und dieser Seefrieg ist es, der in der amerikanischen Erinnerung unvergessen fortlebt. Der Eroberungsgedanke jedoch, von dem schon diese erste amerikanische Beneration sich blindlings hatte hinreißen lassen, wich einer gemiffen Ernüchterung, ja die spätere Generation suchte ihn am liebsten zu vertuschen1). Die Machtpolitik war nicht nur falich gewesen, weil sie miklang, nicht nur verfrüht, weil sie schlecht vorbereitet war, sondern unsinnig deswegen, weil dem erobernden Staate noch für lange Zeit im Westen unermeklichere Siedelungsgebiete ohne Krieg offen lagen, als irgendeinem Volke der Erde.

## H.

Die Befriedung Europas in den Jahren 1814/15 macht Epoche auch für die auswärtige Politik der Amerikaner. Sie nahm ihnen die Gefahren und entzog ihnen die Chancen des englischefranzösischen Weltgegensatzes, der ihre Politik bisher stärker bedingt hatte, als sie sich selber eingestanden. Sie beobachteten die monarchischekonservative Organisation Europas nicht ohne Besorgnis und lehnten die unter der Hand ergehende Aufforderung Außlands zum Beitritt zur heiligen Allianz vorsichtig ab. "The political system of the United States is essentially Extra-European", so instruierte der

<sup>1)</sup> Wie völlig das Eroberungsmotiv heute von manchen Amerikanern verwischt wird, zeigt der Beitrag von einem so ausgezeichneten Gelehrten wie J. B. Mac Master in dem VII. Bande der »Cambridge Modern History«.

Staatssekretär John Quincy Adams am 5. Juli 1820 seine Gesandten. Dieser Gedanke, das europäische und das ameri= fanische System der Politik strena auseinanderzuhalten, bedeutete in der fassung, die schon Jefferson ihm gegeben hatte, nicht bloß Enthaltsamkeit in europäischen Kämpfen. sondern verbarg zugleich die Neigung, den ganzen amerikanischen Kontinent dem eigenen Einflusse vorzubehalten. So hatte schon Henry Clay in den Debatten des Jahres 1813 mit dem prablenden Selbstbewuftfein dieses jungeren Beschlechtes die wünschenswerte Bleichgewichtsverteilung Europas als gelehriger Schüler Jeffersons besprochen, um zu schließen: "Doch das sind Spekulationen. Ich blide auf die politischen Vorgänge in Europa, mit der einzigen Ausnahme ihrer möglichen Rückwirkung auf uns, wie ich auf die Beschichte anderer Sänder und anderer Zeiten blide. Ich verfolge sie nicht mit dem balben Interesse, das ich den Bewegungen in Südamerika zuwende."

Diese gewaltige Nachwirkung des Revolutionszeitalters. der beginnende Abfall der spanischen Kolonien, war es, die den Amerikanern wiederum, ohne ihr Zutun, eine neue Sphäre politischen Einflusses eröffnete: vom ersten Augenblick an batten ihre Staatsmänner mit Spannung das Werden dieses Weltereignisses verfolgt. Das republikanische Solidaritätsaefühl mit den an die eigenen großen Tage erinnernden freiheitskämpfen traf zusammen mit der instinktiven Erkenntnis ankünftigen politischen Gewinns, um die Union schon frühzeitig zur Anerkennung der neuen Republiken zu veranlassen. Da sollte es sich fügen, daß das alte Besamteuropa, seine Kräfte überschätzend, den Amerikanern eine unerwartete Belegenheit schenkte, den europäischen Mächten gegenüber den eigenen Bereich auf ihrem Kontinente in eindrucksvoller Weise abzugrenzen. Sobald der Kongreß von Verong den Beschluß faßte, mit allen Mitteln die Berstellung der monarchischen Autorität in Spanien selbst und womöalich auch in den spanischen Kolonien zu unterstützen, schienen die Amerikaner ernstlich vor die frage gestellt zu werden, ob sie ein solches Abergreifen des einen Systems auf das andere zu verhindern ver-Die Schwierigkeit dieser Situation wurde ihnen jedoch dadurch erleichtert, daß in demfelben Moment Großbritannien sich aus dem Verbande der europäischen Mächte herauszulösen begann, die Beteiligung an einer gewaltsamen Restauration in Süd= und Mittelamerika ablehnte und sich in der Welt nach einem Bundesgenossen für seine Wendung umsah. Es ist der englische Minister Canning gewesen, dessen Initiative erst das aktive Vorgehen der Union ausgelöst hat.

Ohne die viel erörterte Entstehungsgeschichte der Monroedoktrin im Zusammenhange darzulegen, darf man sagen, daß die Botschaft des Präsidenten vom 2. Dezember 1823 feine für die Umerikaner neue politische Theorie geschaffen, sondern nur längst im fluß begriffene Ideen formuliert bat; daß die Motwendiakeit zu dieser kormulierung nur durch die Restaurationspolitik der alten Mächte gegeben war; daß schließlich die Meigung zu einer programmatischen und feier= lichen Verkündigung diefer Grundfate erst dann auftauchte, als man durch Englands Haltung dazu ermutigt war. Es war eine entscheidende Wendung, als im August 1823 Canning dem amerikanischen Befandten Rush die Frage vorlegte, ob nicht der Moment für ein Einverständnis beider Mächte in Sachen der südamerikanischen Republiken gekommen sei, und ob es nicht, für den fall eines solchen Einverständnisses, nühlich für beide Teile sein würde "and beneficial for all the world, that the principles of it should be clearly settled and plainly avowed". Es war Cannings Idee, der Restaurationstheorie ein gemeinschaftliches, ähnlich prinzipiell gefaßtes Programm entgegenzustellen, und Urm in Urm mit Umerika sein Jahrhundert in die Schranken zu fordern; vielleicht war dem Realpolitiker der Hintergedanke nicht fremd, den Urm des Bundesgenoffen zugleich zu binden durch eine gemeinschaftliche Erklärung, daß man selbst in dem vormals spanischen Gebiet an keine Erwerbung denke und keiner Erwerbung einer anderen Macht ruhig zusehen werde.

Die Eröffnung schlug in Washington ein wie ein Blitzftrahl. Der achtzigjährige Jefferson, den Präsident Monroe ebenso wie seinen Vorgänger Madison sosort um seinen Rat anging, bezeichnete die Frage als die folgenschwerste seit der Unabhängigkeitserklärung. Der alte 1789er sah den Kompaß zu aunstiger Kahrt über das Weltmeer gerichtet und endlich die

Stunde gekommen, von der er immer geträumt hatte. die Stunde der Trennung der beiden Welten des Despotismus drüben und der Freiheit hüben. Scharf bezeichnete er den Ungelpunkt des Problems: "die einzige Nation auf der Erde. die uns darin stören könnte und uns überhaupt Schaden que zufügen vermag, bietet ihre Bilfe an: Großbritannien an der Seite haben wir uns vor der gangen Welt nicht zu fürchten." So riet er, das Ungebot Englands anzunehmen. Mur eine einzige Frage gibt ihm noch zu denken. "Wünschen wir selbst für unsere Nation irgendetwas von den spanischen Kolonien zu erwerben? Ich gestehe freimütig, ich habe immer auf Cuba als den wichtigsten Zuwachs geblickt, der jemals unserm Staatensystem zuteil werden könnte. Die Kontrolle, welche diese Insel uns geben würde über den Golf von Meriko, die angrenzenden Länder, den Isthmus, so gut wie über alle Sänder, deren fluffe fich in den Golf ergießen, murde das Maß unseres politischen Wohlbefindens voll machen." er bezwingt sich. Da dieses groke Programm, aus dem man den rein geographisch begründeten Imperialismus Napoleons berauszuhören meint, nur mit Krieg durchzuführen sein würde, so begnügt er sich mit einem kleineren, dem Interesse zweiter Ordnung, die Unabhängigkeit dieser Gebiete (zumal auch von England) sicherzustellen. Er überläßt den erften Wunsch dem Walten der Zukunft. So stimmt er ebenso wie Madison für die Kooperation mit Großbritannien: das Inselreich und die amerikanischen Kontinente gegen den europäischen Kontinent.

Aber die Ceiter der amerikanischen Politik gingen noch einen entscheidenden Schritt weiter als der Veteran des Imperialismus. Ohne die Fortsetzung der Verhandlungen mit England abzuwarten, hat die Botschaft des Präsidenten Monroe vom 2. Dezember 1823, das Werk des Staatssekretärs John Quincy Adams, die beiden Grundsäte der Nicht-Kolonisation— gegenüber der russischen Festsetzung in Alaska— und der Nicht-Intervention— gegenüber der heiligen Allianz— als Richtpunkte des autonomen amerikanischen Staatsrechts verskündet. Man vermied eine Aktion auf dem Boden der internationalen Politik und des Völkerrechts und begnügte sich mit einem Schritte, der zunächst gar keine internationale Bedeutung

besaß, der weniger und doch wieder mehr war als die von

Canning vorgeschlagene Erklärung.

Die Motive, die Monroe und Adams zu dieser Wendung veranlaßten, entspringen, so viel man zu erkennen vermag, aus verschiedenen Wurzeln. Die form des isolierten Dorgebens konnte als eine Rücksichtnahme gegen Aufland und die Mächte der heiligen Allianz gedeutet werden, die durch eine gemeinsame englisch-amerikanische Staatsaktion eber hätten herausgefordert werden müssen. Auch wollte man nicht den Blauben aufkommen lassen, daß man unter englischem Untrieb bandle, als Satellit einer Großmacht, die in Wirklichkeit ihre Unerkennung der südamerikanischen Republiken noch hinauszögerte. Micht minder fürchtete man, durch ein gemeinschaftliches Vorgeben mit England das Unsehen der Union bei den Südamerikanern zu schmälern; besonders Madison war hernach befriedigt, daß man nicht einer andern Nation gestattet habe, das Verdienst der führung an sich zu reißen. Die gemeinschaftliche Erklärung, wie Canning fie plante, hätte Großbritannien als eine führende amerikanische Macht gewisser= maken neben der Union anerkannt — wie wenig hätte das im Beiste der Männer gelegen, die noch 1812 alle fremden Mächte, England voran, aus dem Weltteil hatten verjagen wollen. Und hätte man auch den Vorteil gehabt, mit ihr den Engländern die Bände zu binden, so würde man doch auch sich selber gebunden haben. Denn die Chancen der Zukunft, die sogar Jefferson gurückstellen wollte, hatte der Staatssekretär Abams ebenso fest ins Auge gefaßt. Hatte er doch schon ein halbes Jahr zuvor über Kuba und Portorifo geschrieben: "Die beiden Inseln gehören ihrer gangen Natur nach gum nordamerikanischen Kontinent, und eine von ihnen, die nahezu in Sehweite unserer Küste liegt, ift aus mannigfachen Gründen pon allerarökter Bedeutung für die kommerziellen und poli= tischen Interessen unserer Union geworden."

Man kennt das wizige Wort des Fürsten Calleyrand zu einer Dame, die ihn über den Unterschied der damaligen politischen Schlagworte Intervention und Nichtintervention befragte: es sei im Grunde ein und dasselbe. Auch die Derstündung des Grundsatzes der Unzulässigkeit einer Intervention

Europas in amerikanische Verhältnisse verdeckte am letzten Ende die Neigung, gegebenenfalls in diesem Bereiche sich selbst die Intervention vorzubehalten. Es sollte nicht lange dauern, bis aus dieser verschwiegenen Neigung ein offen eingestandenes System gemacht und der Grundsatz der Nichtintervention in den der Intervention umgebogen wurde —vielleicht ist es das entscheidende Motiv auch schon für Monroe und Adams gewesen, das sie zu dieser im Grunde echt amerikanischen Politik sührte. So nahmen sie mit Gemütsruhe Canning die Karten aus der Hand und spielten ihren eigenen Trumpf aus, ja stellten sich bald, als ob sie das Spiel angefangen hätten. Sie sorgten nicht um den Krieg, der von dem alten Europa im Ernste gar nicht zu befürchten war, und dachten im Geiste ihrer Väter an die Tuffe des Imperiums.

Don solcher Gesinnung maren die Staatsmänner der Monroedoftrin erfüllt, als ein paar Jahre später aus dieser mittelamerikanischen Kolonialwelt, auf die die Jefferson und und Adams länast die begehrlichen Blicke gelenkt hatten, ein Aufruf zum Zusammenstehen in gemeinamerikanischem Intereffe an die Union erging: bei Gelegenheit des panamerikanischen Kongresses von 1826. Diese Veranstaltung war von einigen der abgefallenen und im Kriege mit Spanien befindlichen Kolonien einberufen worden und hatte ursprünglich gemeinschaftliche Expeditionen zur Befreiung von Kuba und Portorico auf die Tagesordnung gesetzt. Wenn sich der Kongreß der Vereinigten Staaten nur zögernd und zu spät zur Beteiligung entschloß, so war ein doppeltes Bedenken schuld daran. Einmal die Beteiligung der Negerrepublik Baiti der bloke Gedanke daran brachte das Blut der Südstaatler zur Siedehitze. Das andere war die Ungewischeit über das zu-

<sup>1)</sup> Bezeichnend dafür ist die Depesche von Rush an den Staatssekretär Udams vom 9. Februar 1824: »On the point of publicity, so constantly averted to by Mr. Canning, I should have no difficulty whatever but for one consideration. If the sentiments expressed in the President's Message on Spanish America, were to be taken as flowing from Mr. Canning's overture of last August, I should say, that a solemn act of my government having been the fruit of that overture, it would rest wholly with the discretion of my government to disclose or not the grounds of that act. (Writings of James Monroe VI, 428.)

tünftige Schickfal von Kuba; so ungern man dort die spanische Herrschaft sah, so war den vorausblickenden Pankees eine Befreiung und Eroberung der Insel von Mexiko aus doch noch unangenehmer, die Errichtung eines selbständigen farbigen Staates, eines "Pulvermagazins" nach dem Beispiel Haitis vor den eigenen Toren, vollends unerträglich; für sie selber

aber war die Birne noch nicht reif.

Moderne Dazifizisten haben in begeisterter Unkenntnis der Perhältnisse in diesem bald gescheiterten Kongreß "die erste internationale friedenskonfereng" sehen wollen, als wenn die Dinge irgend etwas mit Dazifizismus zu tun gehabt hätten. Allein die Maske verstand man in Washington sehr aut vorzustecken. Es war derselbe John Quincy Adams, jett Präsident der Vereinigten Staaten, der diesem Kongreß nicht so fühl gegenüberstand, sondern in seiner Botschaft an das Repräsentantenhaus ein füllhorn salbungsvoller Überschwenglichkeiten "Begenstände von der höchsten Bedeutung, entleert batte. nicht nur für die künftige Wohlfahrt des gangen Menschengeschlechts, sondern unmittelbar das Sonderinteresse der Union berührend, werden die Beratungen des Kongresses zu Danama ausfüllen, ob wir vertreten find oder nicht. Undere Begenstände mögen, falls wir vertreten find, von unfern Bevollmächtigten vorgebracht werden, und auch fie haben das doppelte große Tiel im Auge: unfere eignen Interessen und die Derbesserung der Lage der Menschheit auf Erden. Es kann sein, daß im Caufe vieler Jahrhunderte nicht eine zweite so günstige Belegenheit der Regierung der Vereinigten Staaten geboten wird, den wohltätigen Zwecken der göttlichen Vorsehung gu dienen, die verheißenen Segnungen des Erlösers der Menschheit 311 spenden und für kommende Zeitalter die Dorherrschaft von frieden auf Erden und Wohlwollen unter den Menschen ju befestigen, wie es jett durch Teilnahme an den Beratungen dieses Kongresses in ihrer Macht steht." Friede auf Erden und unfere Intereffen - dasselbe Ineinandergreifen von Weltfriedensträumen und Welteroberungsplänen, das man schon in den Unfängen Jeffersons als Ceitmotiv einer spezifisch amerikanischen Staatskunst erkennt und bei den realpolitischen Urhebern der Monroedoftrin wiederfindet

## III.

Mit Recht sehen die Amerikaner in der formulierung der Monroedoktrin einen Einschnitt in ihrer Geschichte. Was eine stärkere Abwendung von europäischer Politik ist, bedeutet darum noch keineswegs eine Abwendung von imperialistischer Eroberungspolitik. Im Gegenteil: das Zeitalter der Expansion ging unaushaltsam weiter, um in den nächsten Jahrzehnten auf seinen Höhepunkt zu gelangen. Der Unterschied bestand nur darin, daß diese Ausdehnung fortan von Europa nichts mehr zu befürchten hatte, sondern auf Kosten nichteuropäischer Mächte widerstandslos um sich greisen konnte.

3m Vordergrunde dieser Expansion stehen die Sklavenstaaten, deren Politiker von jeher nach ihrer gangen Deranlagung die Träger der Eroberungsluft gewesen waren. Jett begannen sie vollends zu erobern, weil sie mußten. Wirtschaftliche und politische Motive vereinigten sich, um sie unerbittlich auf diesen einzigen Weg zu zwingen. der Einführung der Baumwollkultur im Suden machte der ertensive Wirtschaftsbetrieb die Erschließung immer neuer Bebiete zu einem unwiderstehlichen Bedürfnis. Zu diesem wirtschaftlichen Bedürfnis nach immer neuem Sklavenland fam das politische Bedürfnis nach immer neuen Sklaven-Je mehr der Norden durch Einwanderung und staaten. Kapitalwachstum sich erhob und an Stimmenzahl im Repräsentantenhause überlegen wurde, desto mehr mußte der Süden auf Erhaltung der Parität im Senat bedacht sein, also immer neue Sklavenstaaten in die Union aufnehmen. und wenn sie aus dem Gebiete des Conisiana-Unkaufes nicht mehr herauszuschneiden waren, das Cand dazu durch Eroberung gewinnen. Das war die Politik, die auf manchen frummen Wegen und doch mit einer ehernen Naturnotwendigkeit zur Aufnahme der von Meriko losgerissenen Republik Teras (1845) und dann jum Kriege gegen Meriko, gur Eroberung von Kalifornien und Neumeriko (1848), zum Dordringen über das felfengebirge an den Stillen Bzean führte - in demselben Jahre, da die Alte Welt von den inneren Stürmen der Revolution gelähmt war.

Der Krieg gegen Meriko, den Bryce mit Unrecht als eine Ausnahme von der Regel kennzeichnet, steht in Wirklichkeit in einem einzigen großen Zusammenhange mit der gangen amerifanischen Geschichte. Er war ein Eroberungskrieg so gut wie der von 1812, aber einer, der gelang und der natürlichen Entwicklungsbedingung der Nation entsprach: in derfelben Ausdehnung, in der sie von der Besiedlung der Oftkufte ausgegangen mar, quer über den gangen Weltteil nach Westen bis an die Ufer des anderen Meeres zu rücken. Mit geringem Kraftaufwand, denn der Gegner war allzu schwach, gewann man eine neue Welt von Zukunftsmöglichkeiten. Bryce rechnet es der friedlichen Naturanlage der Vereinigten Staaten hoch an, daß sie - damals als er schrieb! - diese Eroberungspolitik gegen Mexiko und Mittelamerika nicht fortgesett batten: "Wenn die Vereinigten Staaten eine Monarchie waren wie Rukland, so würde das gewiß geschehen, weniger infolge porbedachter Unariffspläne, als infolge der unwiderstehlichen Tendeng in den Dingen, einer Tendeng, ähnlich der, welche Rom zur Eroberung des Orients, England zu der von Indien, Rukland zu der von Nordwestasien geführt hat." Aber diesem Sake liegt der doppelte Irrtum zugrunde, als ob gewisse Staatsformen eine nur ihnen eigentümliche Neigung gu imperialistischer Ausdehnung aufzuweisen hätten, und als ob in diesem falle nicht innere, in der Sache felbst liegende Gründe die Vereinigten Staaten abgehalten hätten, ihrer Ausdehnung weiterhin die Richtung nach Süden zu geben. Auch in dem nächsten Jahrzehnt, vor dem Sezessionskriege, haben die Sudstaatler immer von neuem die Spite gegen Meriko, Mittel= amerika, Kuba zu richten versucht: sie würden vermutlich die Union mit sich geriffen haben, wenn sie nicht selber bereits in die Defensive gedrängt gewesen wären. Denn die frage der Expansion griff mit der Zeit immer tiefer — dieser Nachweis ist das große Verdienst des v. Holstschen Werkes in das innere Oroblem des Candes ein. Stellte doch jede der großen Erwerbungen und die fortschreitende Besiedlung des neuen Candes, wenngleich vom Missourikompromis (1820) bis zu dem Kompromik Henry Clays von 1850 der letten Entscheidung immer wieder ausgewichen wurde, die großen

Interessenparteien vor die Alternative, ob das Gewonnene der weißen oder der schwarzen Arbeit vorbehalten sein sollte.

Es ift ein hiftorischer Irrtum, allein das eigenfüchtige Interesse der Sklavenhalter-Oligarchie als treibende Kraft binter dieser Ura der Ausdehnung anzusetzen. Wir steben in den Jahrzehnten, in denen das Bolf der Bereinigten Staaten sich in die weiten Prärien diesseits und jenseits des Mississippi ergießt, um in unaufhaltsamer, fast sich überstürzender Urbeit the winning of the west zu vollenden. Ein Rausch des end= losen Weiterdringens kommt über diese Massen, die dem westward ahoi folgen, um sich eine neue Beimat zu suchen. Bis in die achtziger Jahre hinein schiebt sich jahraus jahrein ein breiter Gürtel der äußersten Siedelungsgrenze quer über den gangen Kontinent. Dorthin strömen die Bunderttausende aus der immer höher anschwellenden Einwanderung von Europa, und der zusammengesetzte Rassencharakter der ameri= kanischen Nationalität, der ihr von früh auf eigen ist, wird in dieser Dölkermischung des weiten Westens so stark sichtbar, daß in einzelnen Staaten die nichtenglische Einwanderung zeitweilig weit überwiegt. Zu den Neukömmlingen gesellen sich die farmer aus dem Often; wie manche farm in Connecticut oder Massachusetts lieat heute verödet, von der die Söhne nach Ohio und Illinois weiterzogen, während die Enkel beute in Dafota den Weizen bauen. Beide Elemente aber verwuchsen in der harten und fröhlichen Urbeit im Westen zu einem Menschenschlage, der die spezifisch amerikanischen Züge am fräftigsten und ursprünglichsten herausbildete. Der expansive Charafter des amerifanischen Lebens erfüllte alle, die herüberkamen, mit derfelben Energie; manche neuen Elemente, man denke an den richtigen deutschen Uchtund= vierziger, brachten zwar wenig Anlage mit, in ein auf Macht und Ausdehnung gestelltes Staatswesen einzutreten, aber wer sich behaupten wollte, ging mit dem großen Strome.

Im Süden mochte eine herrschende Klasse das Schlagwort von der offenbaren weltgeschichtlichen Bestimmung Amerikas, "our manifest destiny", für ihre Zwecke benutzen: im Westen durchdrangen sich die Massen und jeder einzelne mit dem Glauben, daß das Gemeinwesen, in dem man lebte, von Gott und der Natur zum Vorwärtsschreiten ins Ungemessene berufen und zum Brechen aller Widerstände berechtiat sei. Was heute den alten Völkern Europas als eine neue Machtlehre verkündet wird, was wir unter Imperialis= mus versteben und manchmal wohl als eine eigentümliche Tendeng der herrschenden Klassen, militärischer oder favitalistischer Bedürfnisse auffassen: das liegt hier in primitiver form jedem Einzelnen im Blute und überträgt sich von ibm auf die Besamtheit, auf den Beift des öffentlichen Lebens, auf die formen des politischen Denkens. So erwachsen in diesen Dionieren des Westens die psychologischen Voraus= setzungen, die der innerlichen Verfassung eines imperiali= stischen Eroberervolkes eine stärkere und bleibendere Grundlage geben als das Davier der Monroedoftrin oder das Klassen= interesse der Sklavenhalter. Kein Wunder, daß diese lebens= fräftige Rasse es sich zutraut, über das Geschick des Weltteils zu bestimmen. Das geheime Sittengesetz aller Geschichte, das Recht des Stärkeren und die Auslese der Tüchtigsten, liefert ihr für die Eroberung die moralische Rechtfertigung nach innen und außen. Das prophetische Wort Calhouns von 1817: "Wir sind groß und in schnellem und, ich möchte fast fagen, furchtbarem Wachstum begriffen", ift in dem Jahrhundert seitdem immer mehr der verschwiegene Grundafford geworden. aus dem die Seele jedes Amerikaners schwingt.

So mußte in der amerikanischen Politik der Einfluß des Westens immer stärker hervortreten, im Guten und Bösen. Seit der Präsidentschaft von Andrew Jackson (1829—1837), der auch persönlich einen neuen Typus unter den Präsidenten darstellt, ist die Fortbildung der amerikanischen Demokratie unter dem wachsenden Einfluß des Westens erfolgt, in dem sich alle fortschrittlichen, treibenden, spezisisch amerikanischen Kräfte zusammenfassen. So ist begreislich, daß westliche Historiker den eigentlichen Gesichtspunkt für die Geschichte der Nation nicht vom Atlantischen Ozean her genommen wissen wollen, sondern ihn im weiten Westen suchen: sie erkennen das mit an, daß von der Expansion und Eroberung aus, von dem, was wir Europäer auswärtige Politik nennen, auch ihre innere Geschichte die entscheidenden Antriebe erhält. "Selbst der

Kampf um die Sklaverei", sagt f. Jackson Curner in Aberspitzung eines richtigen Grundgedankens, "behauptet seinen wichtigen Plat in der amerikanischen Geschichte nur wegen seiner Be-

ziehung zu der Ausdehnung nach Westen."

Auf das engste gebort beides zusammen: die Erpansion nach außen und im Innern der Kampf um die wirtschaftlich= politische Struftur des neuen Candes. Auch der Süden ging mit dem Beifte der Nation, wenn er fturmisch auf diesen Wea trieb. Allerdings fett die Natur der demokratischen amerifanischen Institutionen der schlechtbin arenzenlosen Aufnahme gang fremdartiger Elemente gewisse Grenzen. Es liegt ein Körnchen Wahrheit in dem Sate des Präsidenten Polk, der den Krieg gegen Meriko unternahm, daß die Matur der amerifanischen Institutionen der Welt eine vollkommene Sicherheit biete, daß die Vereinigten Staaten keine Eroberungspolitik treiben würden. Kein einsichtiger Mann, so heftige Kriegs= reden die südstaatlichen Beißsporne auch manchmal hielten, konnte sich der Erkenntnis verschließen, daß man Mexiko, die Isthmusstaaten, Kuba sich nicht einfach einverleiben konnte. Es blieb unserer Zeit vorbehalten, auch für die imperialistische Ausdehnung verfeinerte und kompliziertere Methoden der politischen und wirtschaftlichen Uneignung zu finden, als die bloke Eroberuna.

Noch immer freuzten sich in den Köpfen der politischen Führernaturen die alten Gegensätze pazisizistischer und imperialissischer Ideen. Im Jahre der Annexion von Texas (1845) schrieb der ehemalige Staatssekretär Daniel Webster: "Ich habe von jeher gewünscht, daß dieses Land den Nationen das Beispiel einer großen, reichen und mächtigen Republik dars bieten möchte, die nicht von einem Geiste der Vergrößerung beherrscht wird. Das wäre meiner Ansicht nach ein Beispiel, das wir der Welt im Interesse der amerikanischen Regierungssorm schuldig sind." Über einer der kommenden Männer der nächsten Generation, der Gouverneur William H. Seward von New York, urteilte im Jahre darauf bereits: "Die Volksleidensschaft für territoriale Vergrößerung ist unwiderstehlich. Es ziemt sich daher für uns, uns für unsere Mission vorzubereiten. We must dare our destiny." Die Nordstaatler wollten dieser

Bestimmung nur eine andere Richtung geben als die Südstaatler. Es war derselbe Seward, der ein Jahrzehnt später von einer Reise durch Britisch-Nordamerika eine neue Erkenntnis mitbrachte. Wohl lebnte er die nationale Selbsttäuschung ab. die er selbst geteilt hatte, als ob Kanada über kurz oder lang mit Naturnotwendigkeit der Union zufallen muffe; er zeigte vielmehr, daß dieses Cand felbst weit genug und seine Sobne ftark genug für ein Imperium seien, das mit der gleichen Eifersucht auf die Union wie auf Großbritannien blicke, und prophetisch sah er voraus, daß es eben darum weder von der Union erobert noch von Großbritannien auf die Dauer gehalten werden fönne, sondern zu tatsächlicher Unabhängigkeit aufsteigen müsse. Aber eben darum sette er einer vorausschauenden amerikanischen Politik die neue Aufgabe, sich auf ein Bündnis mit dieser jungen und ihrer Zukunft noch kaum bewußten Macht einzurichten, ftatt fie schlecht zu behandeln und schwache Staaten aus den verfallenden spanischen Provinzen an der Küste und auf den Inseln des Golfs von Meriko zu errichten (1857)1). Auch dieser Mann, der zuerst das Wort vom "irrepressible conflict" gesprochen hatte, war ein Imperialist, nur daß seine Augen in eine andere Welt der weißen Arbeit hinausblickten, als die nach Süden bin orientierten Bäupter der Sklavenhalterpartei.

Überall treten uns die Umrisse künftiger Gestaltung entgegen. Die Ausdehnung bis an den Stillen Ozean führte sofort zu einem bedeutsamen Postulat. Sobald die ameriskanische Politik sich in Kalisornien und Oregon der pazisischen Küste bemächtigt hatte, erkannte sie die Unentbehrlichkeit eines Kanals durch den Isthmus. Noch freilich waren die Amerikaner nicht stark genug, weder technisch noch wirtschaftlich, ihn selbst zu bauen, noch waren sie nicht einmal politisch stark genug, für den Kall des Baues jede andere politische Mitsherschaft auszuschließen; man mußte froh sein, im Claytons Bulwers Vertrage von 1850 gemeinschaftlich mit England, vor dem man in der Oregonsrage soeben einen Schritt zurückgewichen war, die Neutralität des zukünstigen Kanals sichers

<sup>1)</sup> W. H. Seward, A cruise to Labrador (1857). S. 388.

zustellen. Es geschah nicht im Geiste der reinen Monroedoktrin, daß man sich dazu herbeiließ, aber man wußte, daß man noch

warten mußte.

So bietet die Nation in den Jahrzehnten vor dem Sezessischer ein wunderbares Schauspiel — nach außen in dem stärksten Vordringen begriffen, aber im Innern von einem abgrundtiesen Spalt durchzogen, von einem unversjöhnlichen Gegensat über alle Grundlagen politischen und ethischen Denkens, wirtschaftlicher und sozialer Interessen, der jene Expansion immer weiter vorwärts treibt, aus ihr seine stete Nahrung zieht, aber gerade an dem Objekte dieser Expansion sich immer rettungsloser verschäft, um zuletzt unwiderstehlich der Sprengung der Unionsversassung zuzustreiben.

IV.

Einst hatte Tocqueville betont, daß die Vereinigten Staaten durch eine Spaltung nicht nur ihre Kraft dem Auslande gegenüber schwächen, sondern felbst ein Ausland auf ihrem eigenen Boden schaffen würden. Die folge würde schon auf wirtschaftlichem Gebiete ein System von Binnengöllen und künstlichen Wirtschaftsgrenzen in einer von der Natur ge= schaffenen Wirtschaftseinheit, somit eine schwere hemmung für die Ausbeutung ihres Gebietes sein: wenn die Union bis jett feine Invasion zu fürchten, keine Urmeen zu unterhalten und feine Zölle zu erheben habe, so würde das alles unvermeidlich werden, wenn sie eines Tages zerbreche. Es war nicht anders, eine Spaltung würde die einzigartige Cebensbedingung, unter der die Union aufgewachsen war, und damit auch die unbegrenzte Möglichkeit ihrer Ausdehnung gerstört haben; sie würde sie da verwundbar gemacht, wo sie fast unverwundbar war, und in der auswärtigen Politik dauernd unter den Druck der Cebensbedingungen der europäischen Staaten gestellt baben. So folgerte Tocqueville mit Recht, daß die Umerikaner ein ungeheures Interesse daran hätten, vereint zu bleiben.

Die inneren Gegensätze aber waren so unversöhnlich geworden, daß die Parteileidenschaft, vor allem des Südens, immer wieder mit dem Gedanken der Trennung spielte oder drohte, bis mit einem Male die Sezession vor der Tür stand.

Wie zögernd anch der Norden den Handschuh aufnahm, den der Süden ihm hinwarf, so klar war doch bei seinen Staatsmännern die Erkenntnis, daß die Lebensfrage der Nation auf dem Spiele stand, und so unerschütterlich ihr Entschluß, keine Sezession zu dulden, sondern die Union, wenn auch durch ein Meer von Blut hindurch, zu behaupten. Es ist die weltgeschichtliche Cat des Nordens, die in einem höheren Sinne auch dem Gesamtstaate und also auch dem Süden zusgute kam, daß er diese ungeheure Aufgabe ergriff und den Kampf um die Aufrechterhaltung der Einheit aufnahm—in denselben Jahren, da das deutsche und das italienische Volk

sich ihre Einheit erst zu erkämpfen begannen.

Wäre schon eine vollzogene Sezession verderblich für die Dereinigten Staaten geworden, so war ihre politische Existenz vollends auf das schwerste gefährdet, solange der Kampf um Einheit oder Sezession sie zerriß. Man konnte ihn nur führen, wenn es gelang, den Bürgerfrieg der Welt gegenüber zu isolieren und jede fremde Intervention fernzuhalten, das wunderbare Vorrecht also, das der eigene Kontinent von jeher bot, auch in dieser Krisis zu behaupten. Einem europäischen Staate würde das nicht möglich gewesen sein: man denke nur an das frankreich der Hugenottenkriege, oder gar an Deutschland, dessen innere Krisen durch die Verflechtung mit der gesamteuropäischen Geschichte jedesmal einen so un= beilvollen Charafter angenommen haben. Don diesem Besichtspunkte aus, sollte man annehmen, hätte es eine selbst= verständliche Politik sein muffen, jede Interventionsmöglichkeit auf das vorsichtigste zu vermeiden, hätte das Vermächtnis Washinatons mehr als jemals das oberste Gesetz sein sollen.

Da begegnet das Erstaunliche, daß der Gedanke wenigsstens des umgekehrten Verfahrens noch an der Schwelle des großen Krieges auftaucht, nicht in dem Kopfe irgendseines Zeitungspolitikers, sondern mit vollem Vorbedacht von einem Manne in verantwortlicher Stellung ergriffen. Es war William H. Seward, der eigentliche Staatsmann und der Präsidentschaftskandidat der republikanischen Partei, bis er auf der Konvention zu Chicago dem westlichen Außenseiter unterslag, der Mann, der vielen fast als allzu radikaler Abolitionist

erschienen war: den Präsident Lincoln jett in einer Urt von Selbstverständlichkeit mit der Leitung des Staatssefretariats Dier Wochen nach der Inauguration Lincolns beauftraate. unterbreitete er, unzufrieden mit dem schleppenden Sang der Ereignisse, dem Prasidenten eine Denkschrift, die es bitter beflaate, dak man nach einem Monat noch ohne Politik nach innen und außen sei, und nun in knappen, fast befehlshaberischen Sätzen ein unerhörtes Programm entwickelte. In der inneren Politik riet er, die Sklavereifrage gurudtreten gu laffen hinter dem Schlachtruf "Union oder Disunion", also die Parteifrage in eine frage des Patriotismus zu verwandeln. Der Schwerpunkt aber lag in seinem auswärtigen Programm: "Ich würde sofort, in kategorischer form, Erklärungen von Spanien und frankreich fordern. Ich würde ersuchen um Erklärungen von Großbritannien und Rugland, Agenten nach Kanada, Meriko, Mittelamerika senden und einen fräftigen Beist der Unabhängigkeit auf diesem Kontinent gegen die europäische Intervention entfesseln. Sind befriedigende Erklärungen von Spanien und frankreich nicht zu erlangen, so müßte der Kongreß zusammentreten und ihnen den Krieg erklären. Auf alle fälle muß die Politik einer energischen Leitung untersteben. Dazu muk fie irgend jemandem in die hand gelegt werden, der fie durchführt und ununterbrochen leitet; entweder der Dräsident muß sie selbst übernehmen und jede Stunde dafür tätig sein oder sie auf ein Mitglied des Kabinetts übertragen. Einmal angenommen, ift jede Diskuffion über diese Politik gu Ende, und alles stimmt zu und harrt aus. Es ist nicht mein besonderes Ressort, aber ich will mich der Verantwortlichkeit weder entziehen noch sie mir anmaken."

Als dieses Aktenstück vor wenigen Jahren bekannt wurde, erregte es in Amerika ein gewaltiges Aufsehen. Nach Dieser Aufsassung ließen sich kaum mehr Ungeheuerlichkeiten in einem kurzen Programm häusen: Verfälschung der letzten Ursachen und Zwecke des Krieges, mutwilliges Herausbeschwören auswärtiger Verwicklungen und dazu der Versuch eines ehrgeizigen Ministers, den Präsidenten zu seinen Gunsten zu mediatisieren. So sprach Karl Schurz von "der sonders baren Verwirrung eines so fähigen Geistes", von "einem

psychologischen Rätsel der Geschichte", ja sogar von "einer momentanen geistigen Irrung". Um das vorweg zu nehmen: davon kann keine Rede sein. Der Plan war wohl vorbereitet, länast im Beiste Sewards erwachsen und entsprach durchaus seiner politischen Aberzeugung. Wie ich aus bis jetzt unbekannt gebliebenen Davieren entnehme1), erklärte er schon am 25. Januar 1861 dem bremischen Geschäftsträger Rudolf Schleiden: "Wollte der liebe Gott den Vereinigten Stagten einen Vorwand zu einem Kriege mit England oder Frankreich oder Spanien geben, so würde darin das beste Mittel bestehen, sofort den frieden im Innern wieder herzustellen", und am 10. februar beklagte er wiederum, "daß augenblicklich feine auswärtige frage obschwebte, die einen auten Dorwand zum Bruche mit einer fremden Macht bote." atmete er auf, als im März eine spanische Einmischung in eine Revolution auf San Domingo und die frangösischen Plane in Meriko ihm einen solchen Vorwand zu liefern schienen, und machte sofort den Versuch, den Präfidenten in jener Denkschrift vom 1. Upril mit sich fortzureiken.

Was dem amerikanischen Empfinden so unerhört in dem Programm Sewards erschien, wird dem europäischen Bestrachter vielleicht aus Parallelen mit anderen alles wagenden Staatsmännern verständlich. Nicht viel anders schlug Wallenstein in seinen geheimen Verhandlungen mit den Sachsen vor, den deutschen Bürgerkrieg dadurch zu beendigen, daß man ihm eine Spitze gegen die Schweden gab, um sie gemeinschaftlich aus dem Cande hinauszutreiben. Vor allem aber steigt Bismarck vor uns auf, wie er nach Königgrätz, von der französischen Einmischung aufgestachelt, rasch mit den Südsdeutschen, womöglich selbst mit Österreich Frieden zu schließen und den furor teutonicus, die deutschen Armeen unter dem Banner der Reichsverfassung von 1849, an den Rhein zu werfen gedachte. So wollte auch Seward den furor americanus entsessen und, wie die Biographen Cincolns es richtig fors

<sup>1)</sup> Diese Depeschen Schleidens, die im Bremischen Staatsarchiv ruhen, sind zum erstenmal benutzt worden in einer Heidelberger Doktordissertation von Ralph H. Lut über die Haltung der Regierungen und die öffentliche Meinung Deutschlands während des amerikanischen Bürgerkrieges.

mulieren, den Bürgerfrieg durch die Monroedoftrin überwinden. Ein Bismarcischer Zug scheint in seiner Staatskunst zu liegen, die von der auswärtigen Politik her auch
die innere Krisis lösen wollte, und selbst die herrischen Schlußworte, in denen Seward die Leitung für seinen kaum gezügelten Tatendrang forderte, sind immerhin, so oft sie auch
seitdem ironisiert wurden, von der Einsicht diktiert, daß auswärtige Politik von einem einzigen konsequenten Willen geführt sein muß. Darum verlangte er ihre ausschließliche Leitung für sich, gleichwie Bismarck sie seit 1862 König Wilhelm
nur in diplomatischerer Weise — aus der Hand nahm.

Ein eigentümlicher Gegensatz zwischen den Leitern des Staats in dieser Krisis! Seward gehört in die Reihe jener Männer, die von den Traditionen der auswärtigen Politik berkamen, der Imperialisten und Machtpolitiker vom Schlage der Jefferson und Monroe, der Clay und Calhoun; sein politisches Vorbild war John Quincy Adams, der Urheber der Monroedoftrin, und er felbst follte wenige Jahre nach dem Bürgerkrieg mit der Erwerbung Alaskas querst über das natürliche Ausdehnungsgebiet der Union hingusgreifen. Dincoln dagegen stammte aus dem Westen, dessen Gefühlswelt die Berührung mit dem europäischen Auslande fern lag. Dieser einfache Mann mit den erareifend aramvollen Zügen. dieser Antodidakt mit dem gesunden Menschenverstande und dem tiefen Herzen, den das Schickfal an die Spitze seines Vaterlandes in seiner schwersten Krisis erhoben hatte, war gewöhnt, die inneren Orobleme rein aus dem amerikanischen. dem westlichen Gesichtswinkel zu sehen, und von auswärtiger Politif mit der front gegen Europa wollte er nichts wissen. Der so gang unamerikanische Vorschlag Sewards, hervorgegangen aus der ungeheuren Sorge um das Schickfal des Vaterlandes, wollte um des höchsten Einsakes willen auch das höchste Wagnis auf sich nehmen. Aber er besaß mehr als einen wunden Punkt. Es war äußerst fraglich, ob Seward noch in diesem Stadium die Einheit hatte wieder gustande bringen können: er hoffte auf die schwankende Stimmung in den border-states, aber er rechnete nicht mit der kalten Entschlossenheit der führenden Sezessionsstaaten, die auch

nach außen bin jede sich bietende Unknüpfung ergriffen, selbst ein Bundnis mit England oder frankreich nicht verschmäht baben mürden. Die auswärtigen Mächte aber mürden schwerlich so unklug gewesen sein, Seward voreilig die Bandhaben für seine verzweifelte Politik zu liefern, sondern mahrscheinlich seinen forderungen junächst ausgewichen sein, um erst nach dem Ausbruch des Bürgerfrieges wieder hervorzutreten. tat Lincoln zweifellos das Richtige, als er Sewards Plan ablebnte. Seine eigentümliche Größe aber besteht darin, daß er diese Aspirationen stillschweigend beseitigte, Seward trotdem als Staatssekretar beibehielt und ihn seinem Willen unterwarf. Selbst der Bürgerfrieg, der den Staat in zwei Kriegsmächte gerriß und vier Jahre hindurch gerfleischen sollte, war im Vergleich zu dem Hasardspiel Sewards doch der un= gefährlichere Weg. Dieser Erkenntnis fügte sich, nach dem Ausbruch des Krieges, auch Seward selbst: wenn er auch nach außen hin starke Worte zu gebrauchen fortfuhr und gelegent= lich Neigung zu starken Caten verriet, so lenkte er doch, als der Trent-fall den Norden an den Rand des Krieges mit England brachte, vorsichtig ein und erschien den Begnern sogar versöhnlicher als der Präsident.

Die beiden Mächte, zwischen deren Rivalität die Union in früheren Zeiten so oft zu ihrem Vorteil gestanden hatte, England und franfreich, hielten in der großen Krifis den aleichen Kurs: beide neigten den Südstaaten zu und spekulierten auf den dauernden Zerfall der Republik: gegen beide hatte der Norden das Dasein der Union zu behaupten. Die Engländer trieb zu ihrer Parteinahme nicht nur die Sympathie der Uristokratie mit den südstaatlichen Oflanzern, und das Interesse der Textilindustrie, die durch das Ausbleiben der Baumwolle in die denkwürdigste aller weltwirtschaft= lichen Krisen geriet: auf dem Untergrunde lauerte die heimliche Hoffnung, daß eine gespaltene Union, die felbst ihr Lebens= prinzip zerstört hatte, niemals wieder in dem Wettbewerb um die Welt dem ehemaligen Mutterlande würde gefährlich werden können — eine lette tödliche Revanche für den Abfall von 1776! Gefährlicher noch wurde die persönliche Prestige= politif Napoleons, der diese einzigartige Belegenheit zu be-

nuten versuchte, um in einem Cande, das wiederholt schon den Umerikanern eine sichere Beute gedünkt hatte, die Unsprüche der Monroedoftrin jo zu durchbrechen, wie es noch niemals eine europäische Macht gewagt hatte. Das Gelinaen seiner Intervention in Mexiko hing freilich völlig an der Aftions= unfähigkeit der Union, also an dem Siege der Südstagten und der Durchführung der Sezeffion. Huch ihm gegenüber kämpfte der Norden für das Erbe Washingtons, für die Einheit und die weltgeschichtliche Zukunft der Nation: und sobald er freie hand bekam - schon bald nach der Schlacht bei Gettys= burg 30g Präsident Lincoln andere Saiten auf — war das Unternehmen Napoleons verloren. Der lette Ausläufer der französischen Kolonialpolitik in Umerika und ihre lette Kata-Die Niederlage in Mexiko wirkte auf Napoleons europäische Politik zurück und erschütterte seine Macht in den Brundfesten. Denn in merkwürdiger Verknüpfung follte die Lähmung, die von Mexiko ausging, auf die militärische Aktionsfraft des Kaisers in Europa vernichtend übergreifen, gerade in der Stunde, als er sie gebraucht bätte, um in den Kämpfen um die deutsche Einigung als bewaffneter Schiedsrichter nach Königgrät dazwischenzutreten. Wie im Siebenjährigen Kriege verspielte wieder ein französischer Herrscher gleichzeitig Umerika und Deutschland, und der Einheitsfampf der beiden Völker steht nicht nur in einem äußerlichen, sondern auch in einem innerlichen, wenn auch noch so verdeckten, weltpolitischen Zusammenhange1).

So erwehrte der Norden in dem vierjährigen Bürgerfriege sich nicht nur der Sezession, sondern zugleich Europas: Englands und Frankreichs. Was Wunder, daß der Sieg in der wiederhergestellten Union ein üppig aufgeblühtes Stärkegefühl auslöste. Kein Geringerer als Seward prophezeite im Jahre 1868, daß in 30 Jahren Mexiko die Hauptstadt der Vereinigten Staaten sein würde. Unter den Generalen gab es manchen, der nach dem Kriege wohl Cust gehabt hätte, an den übelwollenden Nachbarn Rache zu nehmen; einem

<sup>1)</sup> Vgl. meinen Artikel: Der Kampf um die Einheit in Deutschland und in den Bereinigten Staaten von Amerika, in der in Chicago erscheinenden "Glocke" (März 1906).

von ihnen, Grant, fiel, wie immer den erfolgreichen Generalen auch in dem demokratischen Staatswesen der sicherste Aussteig zur Macht beschieden war, die Präsidentschaftswürde zu. Wo die europäischen Mächte sich über die zulässige Grenze der Neutralität hinausgewagt hatten, mußten sie einen demütigen Rückzug antreten. So England in dem Alabama-Streit, der sich anfangs jahrelang hinzog und erst dann mit dem Siege der Amerikaner endete, als der Krieg von 1870, in dem die Deutschen über ähnliche englische Neutralitätsverletzungen zu klagen hatten, auch in Europa eine veränderte

Mächtekonstellation geschaffen hatte.

Nicht nur die junge deutsche Macht, deren Staatsmann mährend des Krieges von 1870/71 der Union die Pertretung ihrer Interessen in Paris weitsichtig anvertraute, rückte an Umerika in diefen Jahren seiner Entfremdung mit England und frankreich heran. Auch Rugland suchte 1867 durch den Derkauf Maskas, unzweifelhaft aus weltpolitischen Erwägungen beraus, den Keil tiefer hineinzutreiben, seine eigene freundschaft mit der Union zu befestigen, vielleicht gar dem neuerwachten amerikanischen Ausdehnungsgelüste einen frischen Unsporn zu geben, dessen Richtung nicht zweifelhaft sein konnte. Seward aber tat mit dieser neuen Erwerbung einen bedeut= samen Schritt, zum erstenmal über das natürliche und aeschlofsene Ausdehnungsgebiet der Union hinweg, in ein Cand ohne jeden territorialen Zusammenhang, ohne wirtschaftliche und politische Autbarkeit im Moment: die Erwerbung konnte nur von dem Pringip der Monroedoktrin, das einst auch von Alaska seinen Ausgang genommen hatte, oder von langsichtigen Bukunftsrechnungen diktiert fein. Mochte der Schritt auch noch so bitter befämpft werden von denen, die an den alten amerikanischen Traditionen in ihrer Weise festhielten, die Freunde der Unnerion hatten die Oberhand. "Ich glaube," fagte Mr. Spalding im Repräsentantenhause, "wenn irgend etwas unter dem himmel vom Schicksal bestimmt ift, so ist es, daß die amerikanische flagge über jeden fußbreit dieses amerifanischen Kontinents im Laufe der Zeiten wehen soll. Diese stolze Republik wird nicht auf ihren Gipfel kommen, bis sie den aanzen amerikanischen Kontinent und alle dazugehörigen

Inseln regiert. Die Zwischenfrage "einschließlich Südamerikas?" diente dem Redner nur, sie trotsig zu bejahen. Es war die Stimmung, die im Jahre 1870 den Staatssekretär fist, den Nachfolger Sewards, zur Ausdehnung der Monroedoktrin

(Nichtübertragbarkeit fremder Kolonien) veranlaßte.

Trotdem sollten der Sezessionskrieg und Alaska nicht jum Ausgangspunkt einer neuen Ara der Unnerionen werden. Man beobachtet vielmehr in den nächsten Jahrzehnten, die noch pormiegend von der Beilung der Wunden des Bürgerfrieges und von der wirtschaftlichen Besitzergreifung des eigenen Cerritoriums erfüllt sind, eber ein Abflauen als ein Unsteigen der imperialistischen Tendenzen. Wie schon Sewards Absichten auf das dänische St. Chomas gescheitert waren, so mußte Dräsident Grant bald darauf felbst erleben, daß der Senat die von ihm eingeleitete Erwerbung von San Domingo Huch der Staatssefretar Blaine, der sich in den nächsten Jahrzehnten zum Büter der Traditionen seines Umtes berufen fühlte und die panamerikanischen Einrichtungen neu zu beleben versuchte, konnte über Unläufe und Worte kaum hinauskommen. Entscheidend war wohl die allgemeine Weltkonstellation in den siebziger und zu Unfang der achtziger Jahre. Berrichte doch noch in England im Zeitalter Bladstones der Glaube, daß alle Bandelspolitik unabhängig von den Machtmitteln und der Machtpolitik des Staates sei und am besten fahre, wenn sie auf weiteren Kolonieerwerb versichte: in diesem Geiste mochte einer der politischen Schüler Bladstones, James Bryce, als er in den achtziger Jahren sein klassisches Werk über die Union schrieb, sich auch die politischen Triebkräfte Umerikas nach außen bin so vorstellen, wie sie seiner liberalen Doftrin entsprachen.

In Wahrheit ist der Verlauf des ersten Jahrhunderts amerikanischer Geschichte dis in die achtziger Jahre, wie wir gesehen haben, weit davon entsernt, die These von Bryce zu bestätigen. Vielmehr sieht man von Anbeginn her diesem Volke und Staate den Machttrieb in elementarer Urkraft einsgepflanzt und die Machterweiterung nur durch ihren größeren Maßstad von den politischen Gebilden der Alten Welt unterschieden; es wäre eine Verkennung der Tatsachen, wie ein Blick

auf die Epochen dieser imperialistischen Ausdehnung zeigt, den faktor der auswärtigen Politik aus dem Verständnis amerikanischer Entwicklung in dem Make auszuschalten, wie der englische Liberale es versucht. Schon das erste Jahrhundert amerikanischer Geschichte lehrt, daß auch ein Gemeinwesen, bei deffen Entstehung, seit den Zeiten der Dilgrimväter, eber die entgegengesetten Untriebe mitwirften, auf die Dauer doch den Cebensgesetzen folgen muß, die dem Wesen des Staates und der Macht als immanente Notwendiakeiten eingeboren find. Trot franklins frommer Wünsche führen auch die Vereiniaten Staaten von Amerika mit autem Rechte im Wappen das alte Symbol des auf Macht und Berrschaft gestellten Staates, den Adler, und der Truthahn hat sich mit der bescheideneren Rolle begnügen müssen, am Geburtstage Washingtons als nationales festgericht von Millionen verspeist zu werden; wohl ist in dem Wappen auch ein Ölzweig zu finden, aber er ruht in den scharfen fängen des goldbewehrten Adlers, der in der anderen Klaue die silbernen Ofeile hält und scharfäugig über die Erde späht, was er erraffe.

Wenn die amerikanische Machtpolitik von derjenigen der europäischen Mächte unterschieden ist, so besteht der Unterschied allein darin, daß sie sich ungehinderter zu betätigen vermochte, weil ihre einzigartige Lage auf dem besonderen Kontinente viele der Bemmungen beseitigte, deren Druck die Völker der Alten Welt einengt. Schon in Europa ist dieser Druck, und dementsprechend auch das Abergreifen der auswärtigen in die innere Politik, dem Grade nach abgestuft; das Deutsche Reich hat von jeher das höchste Maß solcher Spannung zu überwinden gehabt und wird auch in Tukunft nur im aufreibenden Ringen mit den Naturnotwendigkeiten seine Macht behaupten und ausleben können; die insulare Lage Englands und die balb-kontinentale Auflands schaffen dafür unendlich günstigere Voraussekungen. Die Vereinigten Staaten aber haben die schon an sich höhere Bewegungs= freiheit auf ihrem Kontinent erst infolge der in Europa sich kompensierenden Machtgegensätze vollends ausnuten können. Ihre Machtpolitik hat also unter unvergleichlichen Ausnahmebedingungen an dem großen Wettbewerb teilnehmen können. So ist das Uriom Rankes, von dem wir ausgingen, auch bier nicht etwa seinem Wesen nach aufgehoben, sondern nur in Urfachen und Wirkungen modifiziert. Gladstone hat einmal gesagt: Die Vereinigten Staaten haben eine nationale Basis für das größte zusammenhängende Imperium, das je von Menschen errichtet wurde; er hat als Engländer den vitalen Unterschied zwischen einem zusammenhängenden Imperium und einem über die See gerftreuten und gerfplitterten scharf betont. Es war jedoch die Frage, ob die Union in diesen natürlichen Grenzen stehen blieb. Noch im Jahre 1895 konnte Dräfident Cleveland in seiner gegen England gerichteten Denezuela-Botschaft mit Stolz erklären, daß die Bereinigten Staaten Herren der Situation seien vermöge ihrer unendlichen Bilfsquellen in Derbindung mit ihrer isolier= ten Sage, praktisch unverwundbar durch irgendeine oder alle anderen Mächte. Wie aber, wenn die Machterweiterung der Union über diese isolierte Lage hinauswuchs und damit ihren Porteil aus eigenem Entschluß verscherzte?

## V.

Diese lette Ara amerikanischer Geschichte, die wir seit dem spanischen Kriege von 1898 zu datieren gewohnt sind, war innerlich längst vorbereitet: sie hätte kommen müssen, auch wenn nicht gerade diese Ereignisse sie ausgelöst hätten.

Der nach Westen slutende Besiedlungsstrom, der die Grenze bebauten Candes alljährlich weiter hinausschob, war endlich zum Stehen gekommen. Der amtliche Zensusbericht von 1890 stellte sest, daß hier ein großes Stück amerikanischer Entwicklung seinen Abschluß gefunden habe: "Bis 1880 einschließlich hatte das Cand eine Siedlungsgrenze, jetzt aber ist das unbesiedelte Gebiet so ausgebrochen durch vereinzelte Siedlungsgruppen, daß man kaum noch von einer Grenzlinie sprechen kann." Der kapitalistische Unternehmungsgeist, der bisher in der Erschließung des eigenen Candes vollauf besichäftigt gewesen war, begann sich nach neuen Jagdgebieten in der Welt für den Überschuß seiner stroßenden Kräfte umszusehen. In der Welt aber war eine neue Periode der Weltwirtschaft herausgezogen, in der die freihändlerischen Grunds

sätze des Liberalismus ihren Wert verloren hatten. Wieder wie im 18. Jahrhundert begannen die Staaten hinter ihren umsichgreisenden Handel und ihre Märkte suchende Industrie die ganze Summe ihrer politischen und militärischen Machtsmittel zu setzen, unerschöpflich in neuen formen der Koloniesgründung, Protektorate, Interessensphären, Pachtungen, Mosnopole, Schutzollbarrieren, Handelsverträge, aller Urten sinanzieller Ubhängigkeiten; in die ganze Welt wuchs der Kampfums Dasein zwischen den großen Mächten hinaus. Es dauerte nicht lange, bis die amerikanische Großmacht sich darauf bestann, welchen natürlichen Vorsprung sie besaß, falls auch sie

sich zur Unwendung dieser Mittel entschloß.

Zu diesen wirtschaftlichen Bedürfnissen gesellten sich ideelle Untriebe. So wie die deutschen Historifer, die Drovsen und Bäuffer, Sybel und Treitschke den nationalen Einigungs= gedanken geschichtlich begründet und verbreitet haben, wie in England die Seeley und froude die ersten Upostel der neuen imperialistischen Gedankenwelt gewesen sind, so haben unter den amerikanischen Bistorikern und Publizisten Theodore Roosevelt und Kavitan Mahan in unermüdlicher Weise ihr Dolk zum Verständnis der Weltpolitik und ihrer neuen Aufgaben fortzubilden verstanden. Mahan vom Standpunkte der Seefriegsgeschichte und Seepolitik mit seinen großen historischen Werken über den Einfluß der Seemacht auf die Beschichte, die in dem Buche "The interest of America in sea-power present and future" (1897) gipfeln — seine Wirkuna auf die öffentliche Meinung ift der des deutschen flotten-Schon 1893 begründete Mahan die vereins veraleichbar. Notwendiakeit der Unnerion Hawaiis mit dem Vorrücken Englands: "In unserer natürlichen, notwendigen Expansion find wir hier in Berührung mit einem anderen großen vor= rückenden Volke getreten, deffen Dafeinsgesetz ein Wachstum ist, das in der Vergangenheit mächtig gewirkt hat und das in der Begenwart fortgesett gutage tritt." Sänast vorher hatte Roosevelt als Historiker begonnen, schon in seiner Jugend von den großen Triebkräften der amerikanischen Erpansion innerlichst ergriffen; seine Geschichte des Seekrieges von 1812 erschien in einem Augenblick (1882), wo die Handels=

flotte der Union im Verfalle und ihre Kriegsflotte auf ihrem Ciefstand angekommen war, und seit 1886 ließ er ihr die Bände seiner Geschichte des "Winning of the West" folgen. Aus seinen historischen Studien und seiner allaemeinen Bildung brachte dieser Mann, der bei uns viel zu lange nach den Episoden des Cow-Boys oder des Rauhreiter-Obersten beurteilt wurde, einen nationalen Idealismus mit, der ihn über die Durchschnittspolitiker seines Candes hoch emporhob. In seinen publizistischen Schriften erschien, was in jedem Umerikaner instinktiv vorhanden ift, aber häufig nur in lärmendem Selbstbewußtsein hervorbricht, veredelt und vertieft, qu einer nationalen Ethik bewußt fortgebildet. So pries er die männlichen Tugenden starker Bölker, ihre friegerische Kraft und den Krieg selbst, in Worten, die an Moltke und Treitschke erinnern. als den großen Erzieher und gewaltigen Bildner des Menschengeschickes; selbst den Bürgerfrieg wollte er nicht nur wegen seines Resultates, der nationalen Einheit, gelten lassen, sondern er erwärmte sich an den ethischen Werten, die in dem furcht= baren Ringen, unverlierbar für die Nation, zutage getreten waren. Offen sagte er es heraus, daß die Nation reicher ge= worden sei in aleicher Weise durch die Caten derer, die tapfer für das Recht fämpften, und auch der andern, die nicht minder tapfer für das kämpften, was sie für Recht hielten. Freilich ift auch Roosevelt jener doppelgesichtige, janusartige Zug nicht fremd, der, in seinem Ursprunge wohl erklärlich, seit den Zeiten Jeffersons und der Monroedoftrin den amerikanischen Politikern eignet und ein Stud ihres spezifischen cant auszumachen scheint. Mur darum war es möglich, daß sich ihm. einem der stärkften Nationalisten unserer Tage, trothem die hoffnungen der Friedensfreunde sehnsüchtig zuwandten: unmittelbar jedoch, nachdem der Träger des Nobel-friedenspreises in Christiania seine Dankrede gehalten, legte er unter den Deutschen in Berlin das Bekenntnis seines innersten Herzens ab: Dreimal webe der Nation, in welcher der Durchschnittsmann den Kampfesmut verliert und die Kraft als Soldat zu dienen, wenn der Cag der Not fommt.

Schon vor dem Spanischen Kriege waren diese neuen Gedankenrichtungen, die sich völlig von dem alten ameris

fanischen Boden loslösten, in lebhafter Auseinandersetzung mit den Anhängern der alten Schule amerikanischen Denkens begriffen. Die Bewegung für die Annexion von Hawaii (Ende 1897, Anfang 1898), die vermutlich schon diesem Kriege diente, hatte, leidenschaftlicher noch als einst bei der Annexion von Alaska, den politischen Prinzipienkamps entsesselt. Denn unter den Annexionisten ließ Kapitän Mahan keinen Zweiseldarüber, daß es sich bei Hawaii nicht um einen bloßen Einzelsfall, sondern um eine Prinzipienkrage, um den ersten Schritt in eine fruchtbare Jukunstspolitik handle. Offen gestand man ein, daß Amerika über das Cebewohl Washingtons endsüllig hinausgewachsen sei: "The time has come to close

the provincial era of our history."

Um so heftiger widerstrebten die Begner diesem ersten Schritt auf einer abschüffigen Ebene. In der ersten Reihe dieser Begner des Imperialismus stand Karl Schurz, der schon im Jahre 1893 den hawaiischen Unnexionsplan bekämpft und gegen die unnötige Schärfe von Präfident Clevelands Denequela-Botschaft im Jahre 1895 scharf protestiert hatte. Zu ihm aesellte sich der Bistoriker Bermann v. Bolft von der Universität Chicago, der die forscherarbeit eines Menschenalters der amerikanischen Geschichte gewidmet und sich soeben aus einem deutschen Professor in einen amerikanischen Bürger verwandelt hatte: er stürzte sich mit leidenschaftlichem Temperament und männlicher Beredsamkeit in den Darteienkampf, um seiner neuen Bürgerpflicht und dem Gebote seines historischen Gewissens zu genügen; denn aus der Geschichte meinte der ehemalige deutsche Tiberale dieselbe Cehre gezogen zu haben, wie der englische Liberale Bryce. Also erblickte er in dem Kampfe um die Unnerion Hamaiis, in einer Chicagoer Rede — wenige Wochen bevor die "Maine" vor Bavanna in die Luft flog und der Kriegstaumel gegen Spanien in hellen flammen aufloderte -. das verhängnisvollste Problem amerikanischer Geschichte seit der Sezession. Unerbittlich gerpflückte er die imperialistischen Argumente; man könne alle wirtschaftlichen Vorteile von Hawaii haben auch ohne Unnexion, und einem Kriege werde man nie ausgesetzt sein, wenn man ihn nicht suche; wenn das "hands off" der Union feit einem halben Jahrhundert genügt

habe, um die europäischen Mächte von Bawaii fernzuhalten. so werde es auch gegen den neuen Popanz der Unnerionisten. gegen Japan, ausreichen: gegen das strategische Urgument. das in gleicher Weise Jahrzehnte lang zugunsten einer Unnerion Kubas ins feld geführt worden sei, wandte er ein, daß die Besitznahme die angeblich offene Westküste militärisch nicht stärken werde, sondern gerade umgekehrt eine größere flotte notwendig mache. Dor allem aber erhob er sich von der Einzelfrage zu den allgemeinen Bedenken, zu den weltpolitischen Konsequenzen, die ein Bruch mit der bisherigen Tradition nach sich ziehen werde. Mit aller Schärfe stellte er fest, daß die eigentümliche Stärke der amerikanischen Politik gerade durch dieses Ausgreifen beeinträchtigt werde. "Wir sind jett gewissermaßen praftisch unverwundbar. Sollen wir, ohne 27ot. ein Gebiet erwerben, an dem ein feind uns unendlich viel leichter als irgendwo sonst verwunden kann. Wenn die Mutter des Achilles Voranssicht genng gehabt hätte, den gangen Körper ihres Kindes in Berührung mit dem Wasser des Styr zu bringen, würde der Beld dann gierig nach der gebotenen Babe einer ferse gegriffen haben, die nicht undurchdringlich für den Pfeil des Paris sein sollte? Das ist es, was zu tun wir jett eingeladen werden. Der entscheidende Punkt vom militärischen Standpunkt ist, daß das was auf den ersten Unblid eine Quelle der Stärke scheint, sich schließlich als eine Quelle der Schwäche herausstellen wird."

Nicht der Imperialismus war im Jahre 1898 neu für die Amerikaner, wie man manchmal hört: er hatte ihrer ganzen bisherigen Entwicklung seinen Stempel viel tieser aufsgeprägt, als die Historiker Bryce und v. Holst erkannten. Das Neue war jeht, daß dieser Imperialismus den kontinentalen Mutterboden, auf dem er ungestört erstarkt war, zu verlassen begann und in eine überseeische Epoche eintrat. Je erfolgreicher er auf diesem Wege voranschritt, desto mehr ließ die Union die bisherigen Sicherungen fallen, um so tieser wurde sie in die Kombinationen der großen Mächte hineingezogen; sie mußte allmählich in die Lebensbedingungen der Alten Welt hineins wachsen. Diese Folgen des ersten Schrittes malte v. Holst sich und im Januar 1898 aus: wachsende Vermehrung der Klotte und

des Heeres, aller der Caften, unter denen die Völker der alten Welt seufzten. Er beklagte es als eine verhängnisvolle Wensdung der Weltgeschichte, daß nun auch Amerika dazu beistrage, die Entscheidungen durch das Schwert zu verewigen und das Wettrüften unabsehbar zu steigern, statt seiner hohen Mission folgend, wie er vermeinte, ein Teitalter friedlichen Verständnisses unter den Völkern zu eröffnen. Eindringlich beschwor er seine Mitbürger: sollen wir, die Demokratie par excellence, nunmehr unseren alten Glauben abschwören und mit unserer Annexion ein neues Kredo verkünden? Werden wir nicht durch die Aufnahme dieses, wenn auch noch so kleinen Gesbietes, die Homogenität unseres Staatswesens zerstören und einen Fremdkörper in unser Blut aufnehmen, der es zersehen wird?

Wenige Wochen später hatte das amerikanische gegen alle diese Argumente entschieden. Dem ersten Schritte waren unverhofft, indem man in den Spanischen Krieg bineinstürzte, hundert andere gefolgt, und Unnexionen gang anderen Umfanas standen als Frucht des Krieges vor der Tür. warf sich Karl Schurg in einem Schreiben an den Dräsidenten Mac Kinley vom 1. Juni 1898 zum führer einer antiimperialistischen Bewegung auf; er mahnte, die verantwortungsvolle Bürde schwieriger Kolonien anderen zu überlassen, damit die Dereinigten Staaten die stolze und äußerst vorteilhafte Stellung der "großen neutralen Weltmacht" behaupten könnten. Er berief 3um 18. August 1898 eine "nationale Konferenz über die auswärtige Politik der Vereinigten Staaten". Er rief die nationale Ehre und die altmodische Moral an und fragte die Unnexionisten, was sie antworten könnten, wenn die Gegner "die Unklage der Heuchelei und Selbstsucht gegen uns erheben. Ich frage sie, wer uns Glauben schenken wird, wenn wir wieder vor die Welt treten und die schönen Redensarten von selbstloser freiheits= und Menschenliebe wiederholen." Nicht minder sam= melte man die konstitutionellen Bedenken; so bewies damals auch v. Holft, daß die Aufnahme von großen Gebieten mit dichter fremdraffiger Bevölkerung, auf die die Grundfate der amerifanischen Verfassung nicht angewandt werden könnten, diese Verfassung revolutionieren müßte; wenn er schon die Er= werbung von Kuba und Portorico für den größten fehler

erklärte, der jemals in der amerikanischen Politik begangen worden sei, so hatte er für die Erwerbung der Philippinen nur das Wort: quos deus vult perdere, prius dementat. Schurz erkannte mit Recht die folgen als unabsehbar. Er prophezeite, daß die Erwerbung von Portorico zu der von San Domingo, Baiti und wahrscheinlich Kuba führen muffe: "Aber selbst da werden wir schwerlich Balt machen. Wenn wir erst einmal die Expansionspolitik ohne jede Rücksicht auf die folgen einaeschlagen haben, so werden wir unseren Imperialisten williges Bebor ichenken, wenn fie uns fagen, daß unfere Oberaufficht über den Micaraguafanal nur dann gesichert sei, wenn dieser auf beiden Seiten amerikanisches Bebiet einschließe, und daß deshalb das gange Cand bis binunter an den Kanal, und noch ein autes Stud darüber hinaus, unfer werden muffe." Schurz trennte sich damals von seinem republikanischen Darteigenossen Theodore Roosevelt, der soeben mit dem Corbeer der Popularität aus dem kubanischen keldzuge beimkehrte, um sich als Kandidaten für den Gouverneurposten von New York aufstellen zu lassen. "Für Roosevelt stimmen," schrieb er einem freunde, "hieße ihn tatfächlich zum Präfidentschaftskandidaten nominieren, und es ware ein furchtbares Unalück für das Sand, wenn er in das Weiße Baus einzöge." Wiederum sah er das Kommende voraus: daß der Imperialismus sich bereits in einer Perfönlichkeit verkörperte, die ihn vollends zum Siege zu führen berufen war.

Wohl suchten diese Anhänger eines "Kleineren Amerika" mit Gründen zu sechten, die auch aus dem Geiste amerikanischer Craditionen geschöpft waren. Aber, wie zu allen Zeiten sich der andere Entwicklungsstrang im politischen Denken der Amerikaner als der stärkere erwiesen hatte, so war auch jetzt die Agitation der antiimperialistischen Vereine nichts als ein ohnsmächtiges Schwimmen wider den Strom. Die Bewegung, die sie zu hemmen wähnten, konnte durch keine Gründe der Welt mehr ausgehalten werden. Die ganze Wendung aber, in der Prässident Roosevelt als der natürliche Wortsührer eines Neusamerikanertums emporkam, würde nicht zu begreifen sein, wenn es sich um Cendenzen gehandelt hätte, die bis dahin der amerikanischen Geschichte fremd gewesen wären.

## VI.

Die umwälzende Bedeutung der Unnerionen von 1898 blieb der Welt nicht lange verborgen. Die Unnexionen veränderten für die Amerikaner ihre bisherige Lage in der Welt: sie verschoben, indem eins aus dem andern folgte, in wachsen= dem Make die Beziehungen der Union zu den andern großen Mächten und leiteten eine neue Periode ihrer auswärtigen Politif ein. Eine unmittelbare Konsequenz wurde von der Union sofort aufgenommen: sie lag im Geiste und in den Traditionen des gangen amerikanischen Expansionismus, jett war sie vollends eine Notwendiakeit geworden. Das war der Bau des Panamakanals, zu deffen Dorbereitung ichon im Jahre 1899 eine Kommission entsandt wurde. Und indem die Umerikaner dieses Werk angriffen, sollten sie die beiden europäischen Rivalen, Frankreich und England, an denen sie immer wieder vorbeigekommen waren, noch einmal ausschalten. Das Scheitern des von französischem Kapital und Unternehmungsgeiste begonnenen Werkes - nach Kanada, Louisiana und Mexiko die lette Miederlage der Franzosen auf dieser halbkugel - war die Grundlage, auf der die alücklicheren Erben weiterbauen konnten. Dann aber sollte wieder eine aunstige Weltkonstellation, die Festlegung Englands im Burenfrieg, den Clayton-Bulwer-Vertrag, in dem man nicht nur die Engländer, sondern auch sich selber gebunden hatte, beseitigen: im Hay=Dauncefote=Vertrage von 1900 waren die Amerikaner von dem lästigen Mitbewerber befreit.

Aber bevor die gigantische Kraftanstrengung sich vollendete, hatte man auch in der innern Politik die Nachwirkungen des Umschwunges von 1898 kennen gelernt. Sie machten sofort dauernde Verstärkungen der kriegerischen Machtmittel, zunächst der flotte, dann auch des Heeres nötig<sup>1</sup>), ja sie veränderten die Axiome amerikanischen Denkens in ihren Ciefen. Der um-

<sup>1)</sup> Noch in der Erinnerung macht mir die Festrede einen außerordents lichen Eindruck, die der damalige Kriegssekretär Taft an Washingtons Gesburtstag im Dezember 1905 vor der republikanischen Partei von Chicago hielt. Er sprach nicht etwa von dem Befreier selbst, wie ich mir eingebildet hatte, sondern ausschließlich von der notwendigen Verstärkung des Heeres von 60 000 auf 100 000 Mann, die man brauche 1. für den Schutz der Grenzen, 2. für die große

aestalteten äußeren Situation und ihren folgen begegnete von innen her mit der gleichen Tendenz die mächtige Welle des Bochkapitalismus, vor der die altamerikanischen ethischen und wirtschaftlichen Ideale des Individualismus fortaeschwemmt 311 werden drohten. Ein neuer Untrieb, riefiger als alle andern, hatte sich erhoben, und bald begann den Amerikanern auch die Erkenntnis von dem Auten des wirtschaftlichen Imperialismus in fleisch und Blut überzugeben. Schon die erste Botschaft des Präsidenten Taft bekannte sich in der förmlichsten Weise dagn. und der Staatssefretar Knor erklärte im Jahre 1909: "Jede amerikanische Initiative im Auslande muß durch den Auslandsdienst der Vereinigten Staaten in allen seinen Zweigen gefördert werden, so daß Umerika mit seinen Konkurrenten allenthalben in der Welt in den Wettbewerb eintreten kann." In den nächsten Jahren erfand ein amerikanischer Staatsmann das Wort von der Dollardiplomatie, um einer den europäischen Mächten längst geläufigen Praxis auch den amerikanischen Stempel aufzudrücken. In der öffentlichen Meinung aber, die so lange von der Sprache europäischer Organe geschieden war. begann ein Umlernen und Umdenken der Köpfe, das der Welt zunächst nur in den arellen Maklosiakeiten der gelben Oresse sichtbar wurde, aber doch auch einen tieferen Sinn besak.

Die ehrwürdige formel des amerikanischen Expansionissmus bewahrte die Elastizität, die man auch an der amerikanischen Verfassung gerühmt hatte. Sie folgte, wie immer, den Erseignissen. Wohl hatten im Jahre 1898 orthodoze Anhänger der Monroedoktrin es beklagt, daß ihr Grundgedanke: Amerika den Amerikanern nunmehr seinen Sinn verloren habe. Sie verkannten, daß diese Monroedoktrin niemals Theorie im engeren Sinne gewesen war, sondern nur die biegsame kormel für einen Machtdrang, der zwar auf die Einmischung in Europa verzichtete, aber die europäische Einmischung in die ameriskanischen Kontinente nur darum abwehrte, um sie sich selber nach dem Maße der eigenen wachsenden Kräfte vorzubehalten;

Auslandspolitikund 3. gegen etwaige Unruhen im Innern ("gegen den inneren feind"). Eine Menge von mehreren tausend Köpfen sauschte geduldig der L<sup>1</sup>/<sub>2</sub> stündigen Auseinandersetzung, die bis in die Einzelheiten der Kanonen und Gewehrkaliber mit der Sachkentnis eines preußischen Krieasministers binabstiea.

es widersprach nicht einmal dem Geiste dieser Doktrin, wenn man auf einem dritten Schauplatz, in der Südsee und in Ostasien, nach dem Rechte des Stärkeren zu handeln bes gann.

Amerika den Amerikanern: das wurde immer mehr dem Bedanken angenähert: die drei Kontinente unter der Suprematie der Nordamerikaner. Die gang unbedenklich gewordene Auslegerkunst erklärte nunmehr, daß die moderne Anwendung der Monroedoktrin beruhe "auf der Unerkennung der Verantwortlichkeit seitens der Vereinigten Stagten für das völkerrechtliche Verhalten der gangen westlichen Bemisphäre", und leitete aus der Verantwortlichkeit nicht nur die Oflicht ab, die internationalen Ungelegenheiten der schwächeren amerifanischen Republiken gur Bermeidung fremder Intervention zu überwachen, sondern auch die Pflicht, selbst ein zu = areifen, falls in internationalen Schwieriakeiten die Staaten im Süden nicht gewillt oder unfähig wären, "die gerechten Unsprüche der zivilisierten Welt zu befriedigen"1). So hatte man den Weg von dem Prinzip der Nichtintervention zu dem Orinzip der Intervention in seiner gangen Ausdehnung zurückgelegt. Die neueste staatsrechtliche Untersuchung kommt zu dem Ergebnis: "Die Monroedoftrin in ihrer gegenwärtigen Gestalt ist dazu bestimmt, dem Schutze der gedeihlichen fortentwicklung von Woblfahrt und Suprematie der Vereinigten Staaten in Amerika, sowie — nach amerikanischer Unschauung - qualeich auch der Erhaltung ihres unverletten Bestandes zu dienen. Sie ist ein aus diesen Bründen aufrechterhaltenes, von den Vereinigten Staaten ausgehendes und ihnen gegenüber bestehendes, unter Androhung gewaltsamer Durchsetzung im falle seiner Nichtbeachtung erlassenes Verbot an die nicht= amerikanische Staatenwelt. Dieses Verbot richtet sich gegen jede von nichtamerikanischer Seite ausgehende Bandlung, die nach Unsicht der Vereinigten Staaten dazu geeignet ift, mittelbar oder unmittelbar einem nichtamerikanischen Staate in bezug auf amerikanisches Gebiet, das nicht zu den Vereinigten Staaten

<sup>1)</sup> John C. Dunning, Die neuesten Anwendungen der Monroedoftrin (Beidelberger Differtation 1908) S. 66.

gehört, politische Macht zu geben oder zu vermehren"). Damit hat die Doktrin als Doktrin ihr Ende erreicht: aus dem Macht-wollen geboren, hat sie sich restlos in ein Bekenntnis zur Macht aufgelöst. Dieser Macht setzt Europa, das einst hatte ausgeschaltet werden sollen, kaum noch Schranken irgendwelcher Urt entsgegen: die einzig wirksame Grenze kann wenigstens das immer mißtrauischer werdende Selbständigkeitsgefühl der führenden südamerikanischen Staaten werden.

Aberblickt man die Ziele, denen diese Machtpolitik nachstrebt, so unterscheidet man zwei dem ersten Unschein nach voneinander völlig getrennte Richtungen. Im Zusammenhange mit der früheren Politik der Union steht am ehesten die Ausdehnung nach Süden: hier scheint es, als ob die Träume der Jefferson und 21dams, die wilden Begehrlichkeiten der Sklavenstaaten von ehedem Schritt für Schritt verwirklicht werden sollen. Die Erwerbung von Portorico als Kolonie, deren Einwohner später einmal das amerikanische Bürgerrecht erhalten sollen: die Kontrolle über die in ihrer Souveränität wesentlich eingeschränkte und auf die Stufe eines Schutzstaates herabgedrückte Republik Kuba; das tatsächliche Protektorat über die Republik San Domingo; der freilich gescheiterte Versuch, St. Thomas von Dänemark zu kaufen; die Abernahme des Baues des Panamakanals und die nach dem bewährten Vorbild von Texas vorgenommene Cosreißung einer "Republik" Panama; der von hier aus auf die kleinen mittelamerikanischen Republiken ausgeübte Druck, die immer erneuten Versuche, in die Wirtschaft und Verwaltung der Staaten Micaragua und Honduras einzudringen; und schließlich das Erlebnis, in dessen Mitte wir seit einigen Jahren stehen, die Spekulation auf die Revolution in Mexiko, die mit einem raffinierten Gemisch von Nichtintervention und Intervention gehandhabt wird — alles zusammengenommen deutet auf einen Ausgang, der den Golf von Meriko in einen nordamerikanischen See verwandeln dürfte, dessen Ufer immer tiefer in die wirtschaftliche und zum Teil auch politische Macht= sphäre der Union hineingezogen werden.

<sup>1)</sup> Herbert Kraus, Die Monroedoftrin in ihren Beziehungen zur amerikanischen Diplomatie und zum Bölkerrecht. Berlin 1913, S. 349 f.

Trotdem ift die weltgeschichtlich bedeutsamere und für die Gesamtpolitik der Union entscheidende Erpansion nicht nach Süden, sondern nach Westen gerichtet. Schon der Danama= fanal war vor allem unter diesem Gesichtspunkt in Unariff genommen worden. Die einst scheinbar zusammenhangslose Erwerbung von Alaska, die kestsetzung auf Hawaii und Samoa enthüllten ihren wahren Sinn, als die Unnerion der Philippinen die Machtsphäre über die Südsee hinweg in die oftasiatischen Bewäffer hinausschob, als die Union in Diplomatie und Bandelspolitik in China an der Seite der europäischen Mächte erschien, auch bier immer darauf bedacht, ihre eigenen Wege zu geben. Nicht mit der alten Großmacht des Stillen Ozeans, der Beherrscherin des auftralischen Kontinents und der Infelwelt geriet man jett in empfindliche Berührung, wohl aber mit der jungen oftasiatischen Großmacht, die schon gegen die festsetung auf Bawaii protestiert hatte und nach der Besieanna Ruklands in Umerika ihren stärksten Rivalen erkannte. Damit wurde die Vollendung des Panamakanals zur unbedinaten militärischen Notwendiakeit für die Union; indem sie mit dem Bau von Befestigungen auf dem Isthmus begann, aab sie zu erkennen, daß sie in dieser Lebensfrage auch über Die Bestimmungen des Bay-Dauncefote-Vertrages getrost binauszuschreiten magte: indem sie in der Proflamation des Präsidenten Taft vom 13. November 1912 eine differenzierte Behandlung amerikanischer und ausländischer Schiffe vermöge Rückvergütung der Kanaltaren in Aussicht nahm, fündigte sie an, daß sie auch die wirtschaftlichen früchte gunächst für sich selber pflücken wolle, und rief den sofortigen Protest Großbritanniens hervor. "Der täuscht sich schmerzlich," beginnt eine neue Erörterung dieser schwebenden völkerrechtlichen Streitfrage1), "wer da glaubt, die Vereinigten Staaten hätten das stannenswerte Opfer an menschlicher Energie und öffentlichen Geldern, das nötig war, den Panamakanal, ,die größte freibeit, die sich die Menschheit jemals der Natur gegenüber berausgenommen', zu bauen, mit irgend einem anderen Vorsak als dem nationalen Vorteil, dem kommerziellen und vor allem

<sup>1)</sup> George S. Butte, Great Britain and the Panama Canal.

dem politischen Vorteil der Union." Die Herrschaft über den Stillen Ozean hatte Roosevelt schon 1903 dem Sternenbanner zugewiesen, und die neuesten Maßnahmen zur Schaffung einer großen maritimen Operationsbasis auf Hawaii zeigen an, daß man bewußt "the control of the Pacific" in die eigenen Hände bringen will. Aber genug der Einzelheiten, die von einem Tage zum anderen überholt werden und in ihrem Jussammenhange sedem Beobachter die Erkenntnis aufdrängen, daß wir nicht am Ende, sondern erst am Zeginn einer unsabsehbaren Entwicklung stehen:

"westward the course of empire takes its way, the first four acts already past, a fifth shall close the drama with the day."

Es könnte ja auf den ersten Unblick scheinen, als ob der Übergang der politischen Herrschaft von den Republikanern auf die Demokraten diese Entwicklung zum Stillstand bringen und auch die pazifizistischen Strömungen neben der imperialistischen flutwelle wieder zur Geltung bringen würden. Denn diese Strömungen sind noch längst nicht vertrocknet. Dafür verfügt der moderne Imperialismus auch über ein reiches Ursenal nichtkriegerischer Methoden, zumal der wirtschaftlichen Eroberungsmittel (auch der Plan des gescheiterten Reziprozitäts=Vertrages mit Kanada gehört in diese Reihe): er hat längst ein Archiv von Schiedsgerichtsverträgen angesam= melt und es verstanden, gutgläubigen Europäern beizubringen, daß auch das Instrument des Panamerikanismus den hehren Zweden des Pazifizismus diene - nur daß fragen wie der Konflikt mit Mexiko oder die Differeng mit England über den Panamakanal auf keinen fall dem Haager Tribunal unterworfen werden dürfen. Ja, dieser Imperialismus verschmäht gelegentlich, wie in den Zeiten Jeffersons, auch das Gewand der Weltfriedensträume nicht und organisiert die Ausfuhr der friedensgedanken mit ererbter Aberheblichkeit gegen das in Waffen erstickende Europa. Gewiß wird man in der Ura Wilson, die aus der Bekämpfung des Roosevelt-Taftschen Imperialismus aufgestiegen ist, diese andere Saite amerifanischen Denkens lebhafter und voller mitschwingen lassen,

aber sie wird darum keine andere Musik machen. Die demoskratische Partei wird ihre machtpolitischen Methoden anders bestreiben — das lehrt schon ihr Verhalten gegenüber Meziko —, sie liefert soeben den Beweis, daß sie in der Frage der Kanaltagen sich die völkerrechtswidrige Umbiegung des Hays Pauncesotes Vertrages nicht aneignen wird, sie wird vielleicht auch ihre nächsten Ziele anders sehen, aber sie wird nicht anders sein. Sie hat in den Jahrzehnten, wo sie am Ruder war, den Imperialismus noch stärker gesördert als ihre Rivalen, und in die kurze Frist ihres Interregnums in den neunziger Jahren fällt Clevelands Venezuelas Botschaft — sie hat selbst keine anderen Craditionen. Und selbst wenn sie anders wollte, würde sie erfahren, daß die Dinge stärker sind als sie selber. Die Dinge sind aber stärker, weil der Geist der ganzen amerikanischen Geschichte hinter ihnen steht.

In die erste Reihe der erobernden Weltmächte ist die Union eingetreten. Aber je weiter sie auf diesem Wege voransschreitet, desto tieser gerät sie in die großen Weltgegensätze hinein, desto mehr wird sie zur Stellungnahme zwischen den großen Allianzen genötigt, desto mehr verliert sich die frühere Eigenart ihrer kontinentalen Isolierung mit allen ihren Vorteilen in einem Zeitalter, in dem die großen Mächte und ihre Machtmittel über den Erdball sich erstrecken. Der Schauplatz, auf dem Ranke die europäischen großen Mächte miteinander entstehen sah, hat sich ausgedehnt über die Welt: aber die treibenden Kräfte, die hinter diesen Weltmächten des 20. Jahrshunderts stehen, sind die gleichen wie früher, die gleichen in beiden Hemisphären.



4

## Die deutsche Auswanderung nach Amerika und das Deutschamerikanertum vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart

Auszug aus 5 Borträgen, gehalten im Freien Deutschen Hochstift zu Frankfurt am Main

1011.





ie Deutschen sind niemals in der Geschichte ein seßhaftes Volk gewesen. Jahrhundertelang bleibt die Völkerwanderung, die Überflutung des abende ländischen Kulturkreises durch wandernde germanische Kriegerstämme die stärkste Cebensänke

rung dieser Rasse. Wanderungen höchsten Stiles sind es. die bernach die deutsche Geschichte erfüllen: die Römerzuge der deutschen Kaifer, die Kolonisation des deutschen Oftens, die überseeische Expansion der hansischen Kaufleute. weltgeschichtliche und nationalgeschichtliche Zusammenbänge. die von dem bis zur Unerschöpflichkeit fruchtbaren Tentrallande Europas ausgehen, läßt sich auch die deutsche 2luswanderung nach Umerika und ihr Produkt, das Deutsch= amerikanertum, einreihen: nach dem Umfang der fortbewegten Massen die weitaus gewaltigste aller dieser Wanderungen. freilich nicht die größte nach dem politischen und kulturellen Ergebnis. Nicht ein Stück deutscher Staatsgeschichte, nur ihr Spiegelbild: aber ein ergreifendes und von tieffinniger Cehre erfülltes Stück deutscher Volksgeschichte. Eine Entwicklung, die in wechselnder Gestalt schon Jahrhunderte durchläuft und deren Probleme noch heute nicht zur Rube gekommen sind.

Die Deutschen haben nicht allzuviel innerliche Teilnahme und gelehrtes Interesse für diese Entwicklung aufgebracht begreiflich in dem Zeitalter, da wir selbst erst unseren Nationalstaat erbauen mukten. Naturgemäß waren die Deutschamerikaner die ersten, sich ihrer Berkunft und ihrer besonderen Stellung im Staatswesen bewuft zu erinnern; aus ihrer fast unübersehbaren und sich zerstreuenden Geschichtsliteratur sind neuerdings auch zusammenfassende Werke hervorgegangen. Wenn diese das aanze Oroblem vornehmlich im Zusammenhange der amerikanischen Geschichte auffassen, so wird der folgende Versuch es zugleich in den Zusammenhang deutscher Geschichte einzugliedern unternehmen. Wir wollen also in dem Auswanderer nicht allein den werdenden amerikanischen Bürger sehen, sondern ihn auch als Sohn deutscher Erde befragen, warum er uns verließ, was er mitnahm und was er suchte, was er von seinem alten nationalen Erbe seinem neuen Vaterlande brachte und auf dessen Boden fortzuentwickeln versmochte. Wir wollen zugleich Bilder aus der deutschen Vers

gangenheit geben.

Es ist bekannt, daß an der Erschließung Umerikas das alte Kolonial- und Wandervolk, das selbst den nationalen Staat fast verloren hatte, keinen selbständigen Unteil nehmen konnte. So erscheinen die deutschen Auswanderer im 16. und 17. Jahrhundert nur als Einzelne und Versprengte, oder im Dienste fremdnationaler Kultur und Macht stebend. Es sind zunächst Vorläufer ohne fühlung mit dem gesamtdeutschen Körper. Zu ihnen gehört 3. B. der Frankfurter Jakob Ceisler (1640—1691), der als holländischer Soldat 1660 nach New York kam und sein Glück machte. In der großen Erschütterung Englands im Jahre 1688 stieg er, als der stuartische Gouverneur entwich, zum Oberbefehlshaber der führerlosen Kolonie empor und berief den erften gemeinsamen Kongreß aller Dann aber konnte er sich gegen den Rückschlag Kolonien. der holländischen Plutokratie nicht behaupten und wurde 1691 als Usurpator und Baupt des New Norfer Demos bin= Das ungerechte Urteil ist schon bald umgestoken aerichtet. worden. Hente geht von Leislers Namen, von diesen demofratischen Unfängen und Unionsanläufen, ein gewisser Glanz aus, dessen gerade die Deutschamerikaner sich freuen und den auch der frankfurter Magistrat durch Pflanzung zweier Eichen im City Hall Park zu New York neuerdings geehrt hat. Aber dieser Amerikaner deutscher Berkunft, ohne Verbindung mit deutschen Volksgenossen und deutscher Kultur, ist doch nur eine isolierte Erscheinung, die nicht eigentlich an die Spike des Deutschamerikanertums gestellt werden kann.

Dieser erste Mann war Franz Daniel Pastorius (1651 bis 1719). Don ihm sind die idealen Antriebe ausgegangen, die sür größere Massen bestimmend wurden, so daß sein Ceben typisch für die Anfänge deutschen kolonialen Cebens in Amerika geworden ist. Der Abkömmling einer begüterten und gebildeten Familie lutherischen Glaubens, Sohn eines Bürgermeisters in der fränkischen Reichsstadt Windsheim, war er nach einigen Jahren der Tätigkeit als Advokat 1678 nach Franksurt übergesiedelt; hier war ihm das innere Erlebnis

beschieden, das seinem ganzen Leben die Wendung gab. Er trat in den Kreis Speners und der collegia pietatis ein, der Versammlungen im Saalhof, die eine neue und innerliche religiöse Gemeinschaftsbildung anstrebten. Es waren Menschen seineren und empfindlicheren Gemütes in rauher Zeit, auf Toleranz und Sonderung bedacht, selbst über Spener hinweg von der offiziellen Kirche sich gänzlich lösend — schon war William Penn auf seiner ersten Propagandareise (1677) mit ihnen in fühlung getreten. Dergestalt war die geistige Konstellation beschaffen, aus der des Pastorius deutsch-amerikas nisches Lebenswerk seine Kräfte ziehen sollte.

Während er in den Jahren 1680/82 als Bealeiter eines Edelmanns die große europäische Cour machte und sich in dem Entschlusse bestärfte, dieser Welt abzusterben, hatte die Abertragung des späteren Pennsylvanien an Denn statt= gefunden. Die Frankfurter Stillen im Cande beschlossen, sich an dem Unternehmen zu beteiligen, und gründeten eine "Teutsche Compagnie", die 15 000 acres des neuen Candes ankaufte; auch eine Krefelder Gesellschaft, vorwiegend aus Mennoniten zusammengesett, erwarb 15 000 acres: Pastorius aber, von seiner Europareise guruckgekehrt, ging im Jahre 1682 im Auftrage der Frankfurter Gesellschaft als ihr Wege= bereiter hinüber. Seine Untriebe waren die gleichen, die einst die Duritaner der "Mayflower" erfüllt hatten: Colerang, religiöse Gemeinschaftsbildung und eine halbasketische Sehn= sucht, auf neuem Grunde eine neue Gesellschaft zu begründen ("drum gib ich Weltluft, dir, viel taufend gute Macht") und dem deutschen Gomorra der Weltkinder "auch dem äußern Menschen" nach zu entgehen. Während die frankfurter Genoffen felbst hernach gurudblieben, gründete Pastorius, gu= fammen mit den Krefeldern die Siedelung, die den Namen Bermantown (bei Philadelphia) führte und 1689 eine Charter erhielt. Es war der Ausgangspunkt einer spezifisch deutschen Kolonisation in Amerika.

Alle seine fähigkeiten stellte Pastorius in den Dienst der Allgemeinheit. Er war in der jungen Kolonie abwechselnd Bürgermeister und Ratschreiber, Einnehmer, friedensrichter und Schulmeister; er führte die Gemeindebücher und verfaßte

alles, bis zu den Medizinbüchern, was das primitive koloniale Dasein brauchte; auch die Sendschreiben an die deutschen Glaubensgenossen ließ er drucken, mit denen die deutsche Citesratur der Auswanderungspropaganda einsett. Er hatte eine stattliche Bibliothek mitgeführt, aber seine eigenen Manuskripte und Drucke wuchsen sich auch zu einer kleinen Bibliothek aus; er war mit seiner innerlichen Art und seinem enzyklopädischen europäischen Wissen ein Kulturmittelpunkt und suchte in seinem "beehive" (Bienenkorb) diese Kultur dem vom Mutterboden abgesprengten kleinen Häussein dauernd zu vermitteln. Gewiß ein Frommer, aber kein Kopshänger, von einem leisen rationas listischen Juge geleukt, der zu Benjamin Franklin hinüberzundeuten scheint: alles in allem eine sehr sympathische Erscheinung unter den Deutschen seiner Zeit.

Indem der frankfurter Dietist sich zum Quaker fortbildete, war er seinen eigensten Grundsätzen treu geblieben. Er übte fie nicht nur in der Behandlung der Indianer, sondern auch in der großen amerikanischen Schickfalsfrage, der Megerfklaverei. Pastorius und die führer der Krefelder verbanden sich schon 1688 zu einem öffentlichen Protest, mit dem die geistige Vorgeschichte der Megeremanzipation einsetzt. Sie verwarfen allen Unterschied nach Rasse, Berkunft und farbe: "bier gilt freiheit des Gewiffens, hier sollte auch freiheit des Leibes gelten"; und bitter klagten sie, welche Schmach man vor den europäischen Glaubensgenossen durch dies Julassen auf sich lüde. Erst nach 30 Jahren wagte auch das offizielle Quakertum Stellung zu der frage zu nehmen. So sind es versprengte Stille im Cande und Diffenters gewesen, die einen deutschen Idealismus voll Unbedingtheit und Bewissensstärke querft jenseits des Ozeans vertreten haben.

Bewußt empfand Pastorius sich auch in der Fremde als Deutscher, und zugleich als der Erste einer langen Reihe, "gleich einem Vorläuser vermutlich vieler nachfolgender ehrslicher Candsleute". Durch seine Sendschreiben hatte er selbst zur Nachfolge aufgerusen, und als er starb, war mit der pfälzischen Auswanderung eine neue Erscheinung, die deutsche Massenauswanderung, längst ins Ceben getreten.

#### H.

Wie bei Pastorius war es zunächst ein religiöser Untrieb. der die pfälzische Auswanderung auslöste, die religiöse Bedrückung durch die neue katholische Dynastie der Kurfürsten. Unter permandten religiösen Untrieben sind noch während des gangen 18. Jahrhunderts Cutheraner und Reformierte. vor allem aber Sekten jeglicher Urt aus Deutschland hinübergegangen, so daß es nicht zu viel gesagt ist, wenn man behanptet, ein aut Teil des deutschen Pietismus des 18. Jahrbunderts habe sich in Amerika erst entfaltet. Dazu gesellten sich für die Pfälzer und Oberrheiner die wirtschaftlichen Untriebe, das Elend, das die Raubkriege Ludwigs XIV. begleitete und ihnen die wehrlose Beimat zur Bölle machte. So mußte in dieser gesegneten Candichaft, die in dem Rhein obendrein den leichten Jugang zum Ozean besaß, allmählich die 2luswanderungsluft immer mehr anwachsen und schlieklich zu einem Caumel ausarten, der 1709 zur ersten und 1717 zur zweiten Massenauswanderung führte.

Alle Merkmale solcher Erscheinungen lassen sich hier beobachten: eine Dubligistik zur Ermunterung oder zur Warnung, kapitalistische Unternehmerinteressen und Agenten, dazu Mangel an jeglicher obrigkeitlichen Leitung und Kontrolle. So bleiben bei den ersten Experimenten granenhafte Begleiterscheinungen nicht aus; von den 13 000 Pfälzern von 1709 lagen die meisten den Winter über im felde bei Greenwich wartend, tausende wurden nach Irland überführt, manche gar als Sklaven nach Jamaica, und nur die ftarkeren Naturen überwanden hernach die Nöte der Seereife und der Aus-Damals wurde der Name der "Palatines" ein Hohn= und Jammername. Auch als die Auswanderung beffer geregelt murde, blieben manche Abelstände erhalten oder begannen sich nun erst auszubilden, wie das System der Redemptionisten. Wer den Preis der Aberfahrt, der von 6-10 Couisdor bald auf 14-17 stieg, nicht zu zahlen vermochte, konnte ihn nach der Candung abverdienen, durch unfreie Urbeit, die an einen Herrn, der ihn einlöste und "kaufte", für 3, 5, 7 Jahre gebunden blieb. Jedes Schiff, das mit deutschen Auswanderern einlief, pflegte einen Teil der Paffagiere durch Zeitungsanzeigen auszuwerdingen. Noch im Jahre 1817 heißt es in einer Baltimorer Zeitung von einem solchen, gleich einem Schwarzen ausverdungenen Deutschen: "Er ist ein guter Lehrer, versteht Französisch und Latein, ein ausgezeichneter Arbeiter, spricht Englisch vollkommen." In solchen "Bildern aus der deutschen Vergangenheit" prägt sich die dienende Stellung unseres Anteils an der Welt aus, die damals unser Los war. Es war ja nicht ein an Menschenübersluß leidendes, sondern ein wirtschaftlich und politisch rücktändiges Land, das diese Deutschen verließen, um zunächst mit der gänzlichen Unsreiheit sich die Hoffnung der Freiheit zu erkaufen. Es ist wahrlich ein anderes Ding, ob eine Nation als ein politisches und kulturelles Herrenvolk seinen Söhnen draußen in der Welt neue Daseinsmöglichkeiten schaffen kann oder ob es sie in dienender Stellung unter fremde Art hinausskößt.

Welche gefunde Zähigkeit aber mußte dem gum Teil auf solche Elemente aufgebauten Deutschamerikanertum innewohnen, wenn es sich trotdem behauptete! Die härtere Urbeits= gewöhnung erzielte bald eine hohe materielle Leistung: französische Beobachter rühmen gerade diesen Pennsylvania= Deutschen überall die intensivere Bebauung und die freundlichere Pflege der Bäuser und Gärten nach. Was fie an Literatur und überhaupt an eigener Kultur aufzuweisen hatten, blieb natürlich überwiegend religiös bestimmt: Traktate, Gefangbücher, Kalender. Nach einem gescheiterten Versuche franklins (1732) schuf der aus Westfalen stammende Buchdrucker Christof Sauer in Germantown, "ein sehr ingenieuser Mann, ein Separist, der auf die 30 Handwerke ohne Lehrmeister erlernet", ein eigenes Organ, "der hochdeutsch Dennsylvanische Geschichts= schreiber oder Sammlung wichtiger Nachrichten aus dem Naturund Kirchenreich" (1739), das bald halbmonatlich und schließlich wöchentlich erschien; ja er wagte sich 1743 mit Glück an das große Werk eines Bibeldruckes, nach der Abersetung Luthers, mit frankfurter Typen. Mit diesen Kulturäußerungen, die das Werk des Pastorius fortsetzten, wuchs das Gefühl der Zusam= mengehörigkeit und Selbsthilfe, wie die Gründung der "Deutschen Gesellschaft" in Obiladelphia im Jahre 1764 zeigt, die fich ("Wir Sr. Königl. Majestät von Großbritannien Teutsche

Untertanen in Dennsylvanien") die Fürsorge für die Redemp= tionisten deutscher Junge zur Anfgabe setzte. Und aus ihrer Mitte erwuchsen starke Persönlichkeiten, wie das Neuland sie bildet, so der Pfarrer Heinrich Melchior Mühlenberg. 1748 die erste lutherische Synode berief und deffen Sohn. Beneral Mühlenberg, zu den Unterzeichnern der Unabhängigkeitserklärung gehört: oder der Ofälzer Mikolaus Berrheimer. der im Mohawktale (im Staate New York) im Unabhängig= keitskriege an der Spike von 240 Deutschen gegen Engländer und Indianer den Heldentod fand. So erstand hier eine neue deutsche Welt, von dem kategorischen Imperativ des kolonialen Lebens erzogen und mit den Tugenden harter Oflichterfüllung ausgestattet, stark genng, einen eigentümlichen Einschlag in das amerikanische Leben abzugeben. Schon 1753 sorate sich franklin um die Erhaltung der englischen Sprache in Dennsylvanien, und im Jahre 1778 schätzte man im englischen Parlament die Gesamtzahl der Deutschen auf über 180 000. Berade diese Elemente, durch kein Band der Dietät an das englische Mutterland gefesselt, gingen entschlossen in den Kampf um die Unabhängigkeit hinein.

Aber eben für diese Deutschamerikaner entstand eine tragische Situation dadurch, daß das soldatenlose England sich ent= schloß, zur Niederwerfung der Kolonien die Kontingente deutscher fürsten zu mieten, die von jeher als habsüchtige, aber pünktliche Truppenlieferanten bekannt waren. Zuerst schloß ein enalischer Unterhändler in Braunschweig ab, auf 4300 Mann. für jeden fußsoldaten 51 Taler: "drei Verwundete gelten als ein Toter, und ein Toter wird nach der Rate des Werbegeldes mit 30 Kronen bezahlt." Die Bauptlieferung übernahm der Sandaraf von Bessen-Kassel, dessen Baus den fräftigen und unverbrauchten Volksschlag seit langem auch in auswärtigen Kriegen zur eigenen Bereicherung verwandte; man glaubte hier das Deforum dadurch zu wahren, daß man sich nicht zu einem nackten Truppenlieferungsvertrage berbeiließ, sondern nur auf der Grundlage einer Alliang, eines Schutz und Trutzbundniffes unter dem Scheine der politischen Bleichberechtigung verhandelte: es waren ungewöhnlich schöne Regimenter, in denen die Heffen über 8000 Mann stellten. Don kleineren

fürsten drängte sich der Erbprinz von Hanau begehrlich heran, serner der fürst von Waldeck, in dessen Ländchen sogar die Pfarrer von den Kanzeln zum Anschluß auffordern mußten, und als einziger süddeutscher fürst — er ist es vermutlich, den Schiller in "Kabale und Liebe" im Auge hatte — der Markgraf von Brandenburg-Unsbach, der mit gezogener Büchse dabeistand, als seine Landeskinder in Ochsensurt auf die Mainschiffe verladen wurden. Es waren im ganzen 29 000 Mann, darunter 17 400 allein von Hessen-Kassel, die während des Krieges geliefert wurden; da 17 300 Mann zurückschrten, so ist der Totalverlust auf 11 800 Mann, die drüben Verbliebenen eingeschlossen, anzusetzen. Der Gesamtbetrag der dafür von England an die Fürsten gezahlten Subsidien belief sich

auf 7 Millionen Pfund Sterling.

Es ist eines der trübsten Kapitel aus der Geschichte des deutschen Kleinfürstentums in der Zeit des untergehenden ancien régime: und mit Recht konnte Napoleon bei der Ub= sekung des Kurfürsten von Bessen sich später darauf berufen, daß gerade dieses Baus durch seinen Truppenhandel sein Dasein verwirkt habe. Die öffentliche Meinung Europas faß empört 311 Bericht. Mirabean aber erinnerte in seinem "Rat an die Heffen und die übrigen von ihren fürsten an England verfauften Völker Deutschlands" (1777) diese Soldaten auch an ihre deutschamerikanischen Stammesbrüder: "Mehr als die Bälfte dieses Volkes besteht aus Euren Candsleuten, freunden und Verwandten. Sie find bis ans Ende der Erde gefloben, um der Tyrannei zu entgehen und die Tyrannei verfolgt sie bis dahin." Im englischen Parlamente hielt man das Ver= fahren sogar aus nationalen Gründen für bedenklich: "diese friegerischen Transporte, die wir ausrüsten, dienen so aut wie die mit Ofälzern beladenen Schiffe dazu, Umerika mit Deutschen zu bevölkern". Die deutschen Truppen haben den Ruf der Treue und Tapferkeit auch drüben bewährt, sie erwiesen sich weder als elende Mietlinge noch desertierten sie, sondern leisteten das Eigentliche: das mag man in den Erinnerungen der Bemahlin des hessischen Generals v. Riedesel oder auch in der Autobiographie Seumes, des sächsischen Studenten der Theologie, der von Werbern verschleppt worden war, nach-

lesen. Um so mehr wandte sich der Haß der Amerikaner gegen die fremden Truppen; die Bezeichnung "Hessians" war nach den "Palatines" schon der zweite Name eines deutschen Volksstammes, der zur Kennzeichnung eines unfreien und verächt= lichen Menschen migbraucht wurde. Deraestalt war das Schickfal der Deutschen auch in diesem Weltkampfe: während ein kleines französisches Korps und die Blüte des französischen Udels fich für die amerikanische freiheit einsetzten, waren diese 30 000 Mann verurteilt, ihr Blut für eine verlorene Sache der Unfreiheit zu verspritten. Diese Rolle entsprach freilich dem politischen Dasein, das dabeim die Gesamtnation führte.

Eine Zeitlang war friedrich der Große die Boffnung der amerikanischen Politiker gewesen. Er verurteilte mit bitteren Worten den Truppenhandel und erschwerte den Durchzug, so viel er nur konnte; aber ihn zu verhindern, dazu reichte seine Macht so wenia aus wie das Gebeiß der kaiser= lichen Werbeverbote. Da er keine flotte besag, konnte er den Umerikanern nicht mehr bieten als seine Sympathien, aber die Amerikaner wußten, was die Sympathie dieses einen Mannes für sie zu bedeuten hatte. Mur einzelne Deutsche konnten sich unmittelbar an ihre Seite gesellen; außer den Deutschamerikanern selbst, von denen wir die Namen Mühlenberg und Berrheimer erwähnten, ist der frankische Bauernsohn Kalb zu nennen, der in dem französischen Regiment Deux-Ponts diente, zum "Baron de Kalb" und General aufrückte und auf dem Schlachtfelde blieb. Vor allem aber ein friderizianischer Offizier: friedrich Wilhelm v. Steuben. Er wurde der Organisator des amerikanischen Heeres, der die ungeübten Milizen mit dem Drill, der Ordnung und Ausbildung des preußischen Beeres erfüllte. Und wenn sein äußerer Rubm auch nicht an den Cafavettes heranreicht, so hat der freund Washingtons, der nach getaner Kriegsarbeit, ein zweiter Cincinnatus, sich in eine Blochütte des Urwaldes guruckzog, doch als der Roon der jungen amerikanischen Urmee sich ein unvergefliches Verdienst erworben. Also diente wenigstens ein funke des friderizianischen Geistes dazu, den Brand der amerikanischen freiheit zu entflammen. Ein junger Offizier aber in einem ansbachischen Söldnerregiment, das auf englischer Seite kämpfen mußte, mochte von dem Volkskriege Erfahrungen heimtragen, die ihm in der Stunde der Not, als es die Freiheit des eigenen Volkes galt, wieder lebendig wurden. Das war Gneisenau.

## III.

In dem reizvollen Wechsel der Motive, die zur Uuswanderung führten, beobachtet man immer wieder, daß ein neues Motiv zuerst die einzelnen, die Köpfe ergreift, und, dann erst auf breitere Schichten überspringt, um allmählich, wenn der Untrieb nachläßt, wieder abzulausen. So steht es auch mit der deutschen Auswanderung, die nach dem Ausgang der napoleonischen Periode einsetzt: der Auswanderung aus

den Motiven politischer Ungufriedenheit.

Einer der ersten war Karl follen, einer der Gründer der deutschen Burschenschaft und führer ihrer radikalsten Gruppe in Iena und Gießen; ein Eiserer für einen deutschen Nationalstaat, aber von einem schlechthin verhängnisvollen Kanatismus getrieben und durch seine moralische Mitverantwortlickeit für die Ermordung Kozebues an einer Tat beteiligt, deren politische Folgen sür Deutschland das größte Unheil brachten. Im Jahre 1829 nach Amerika ausgewandert, wurde er Lehrer des Deutschen in Harvard, unitarischer Prediger in Boston und bis zu seinem frühen Tode (1840) einer der Vorkämpfer der Sklavenemanzipation. Der deutsche Radikalismus, daheim noch von zügelloser Unreise, versuchte also auch drüben die Konsequenzen der demokratischen Idee zu ziehen und die ameriskanische Demokratie zu lehren, daß sie an diesem einen Punkte an innerer Unwahrheit leide.

Aus stärkerem und edlerem Holze, bedeutender auch für sein neues Vaterland, war Franz Lieber (1800—1872). Ein Verliner von Geburt, zog er schon mit 15 Jahren in den Krieg gegen Napoleon, wurde bei Ligny und Velle-Alliance schwer verwundet, schloß sich dann Jahn und den Turnern der Hasenhaide an und wurde von dem Verbot der Turnplätze und dem Veginn der Verfolgungen mitbetroffen. Er ging 1821 als Philhellene nach Griechenland, sah sich nach seiner Rückehr fortdauernder Uberwachung ausgesetzt und ents

schlok sich 1827 zur Auswanderung in die junge Republik, "die, so unvollkommen sie noch sein mag, doch ein feld für die Abuna und Verwendung von Talent und Kähigkeit gewährt". Sein Beist versenkte sich tief in das Wesen der amerifanischen Freiheit. Sein bedeutenostes Werk "On civil liberty and selfgovernment" fuchte die innersten Probleme vom Wesen der freiheit und ihren Zusammenhang mit der institutionellen Selbstverwaltung im Sinne des individualistischen Liberalismus 311 lösen. Alls Professor des Staats- und Bölkerrechts an der Columbia-Universität in New York stand er unter den Befämpfern der Sklaverei in erster Linie. Unzweifelhaft hatte er sich politisch und geistig amerikanisiert. Und doch war das Wort Miebuhrs zu dem Auswandernden: "bleiben Sie ein Deutscher" nicht umsonst gesprochen. Der Breis noch schrieb in der Spannung des Juli 1870: "meine gange Seele ift erfüllt von einem Gedanken, von einer Empfindung: -Deutschland!" In der Seele aller dieser Deutschamerikaner, und vielleicht am meisten der Generationen vor 1870, lebte etwas von der sehnsüchtigen Stimmung, die einer ihrer Dichter, Konrad Krez, einmal zu den Versen formte:

> Kein Baum gehörte mir von deinen Wäldern, Mein war kein Halm auf deinen Roggenfeldern, Und schuhlos hast du mich hinausgetrieben, Weil ich in meiner Jugend nicht verstand, Dich weniger und mehr mich selbst zu lieben, Und dennoch lieb ich dich, mein Vaterland.

Politische Unzufriedenheit mit den heimischen Verhältnissen und zugleich Liebe zu eben diesem Vaterlande wirkten
auch zusammen, als die Auswanderung in den dreißiger
Jahren, in der Enttäuschung über die Rückschläge nach der
Julirevolution, breitere Schichten erfaßte und zu Versuchen
einer Organisation in größerem Stile führte. Gerade die
Doppelnatur dieses Antriebes war es, die sich in dem Programm der unter der führung von fr. Münch und Paul
follen stehenden Gießener Auswanderungsgesellschaft äußerte:
"wir dürsen Deutschland nicht verlassen, ohne eine nationale
Idee zu verwirklichen oder wenigstens den Anfang mit ihrer
Verwirklichung zu machen: der Grundstein eines neuen freien

Deutschland in der großen Nordamerikanischen Republik soll von uns gelegt werden." Es waren doch die echten und rechten Deutschen, die innerhalb der Union einen Musterstaat, und zwar zugleich ein deutsches Staatswesen und einen Ideal= staat aufbauen, die bewuft das anlegen wollten, was in Dennsylvanien ohne Plan, aus einem religiösen Idealismus beraus, gewachsen war. Es konnte freilich nicht ausbleiben, daß dem Bochflug der Cräume der "latin farmers" in Missouri der Erfolg in der Wirklichkeit versagt blieb. 27och weniger glückte ein anderes Experiment mit der gleichen Tendenz, die Auswanderung national zusammenzuballen und zu orga= nisieren, das Unternehmen der fürsten und Herren des Mainzer Adelsvereins von 1842: die Aussichten, die Texas nach seiner Cosreifung von Mexiko an sich wohl dafür geboten bätte, fielen durch seine Anfnahme in die Union (1845) rasch zu Alber auch aukerhalb dieser großen Pläne stieg der Strom der Auswanderung unablässig, durch die wachsende Umerikaliteratur wie die Schriften Dudens gefördert, und wenn auch der dentsche Typus des Enttäuschten nicht ausblieb und in dem "Umerikamiiden" (Lenau war das Urbild) des Wieners Kürnberger einen literarischen Niederschlag fand, so blieb doch Amerika Traum und Tiel vieler vormärzlichen Stimmungen; die wachsende fühlung mit den Bürgern einer großen Republik trug unmerklich dazu bei, auch in der alten Beimat die Vorliebe für die Republik als ideale Staats= form zu nähren.

Erst nach dem Scheitern der deutschen Revolution nahm dieser Strom einen gewaltigen Umfang an. Er wuchs zu einem elementaren Ereignis im deutschen Volksleben. Hatte man früher unter den kolonisierenden Völkern die Franzosen als Offiziere ohne Soldaten, die Deutschen als Soldaten ohne Offiziere, die Engländer als Offiziere und Soldaten bezeichnet, so sehlten jetzt den Deutschen auch die Offiziere nicht, breitere Gruppen von Vildung und, was viel schwerer wog, von politischem Sinn, von politischen Idealen, und die Massen hinter ihnen wurden vollends unübersehbar. Schon seit 1846 waren jährlich über 50 000 ausgewandert, im Jahre 1852: 145 000, 1853: 142 000, 1854: 215 000, in einem Jahrzehnt

ungefähr eine Million, somit eine Masse, die nicht spurlos in dem Körper des amerikanischen Volkes verschwinden konnte.

Es war vor allem das heer der Geschlagenen von 1848. Da fand man die gange badische Revolution mit Beder und Struve, Sigel und Brentano an der Spike. Manche diefer deutschen Radikalen waren enttäuscht von dem, was sie in Staat und Kirche in Amerika fanden, und bestritten von der Böhe ihrer verstiegenen Ideale dieser Gesellschaft glattweg den Unspruch, daß sie die mahre Demokratie vorstelle: sie kritisierten mit einem haltlosen Doktrinarismus und hingen ebenso unbelehrbar an dem Traume einer deutschen Republik. Aber die weitaus meisten brachten der neuen Beimat mehr. die Arbeit ihrer Bande und einen offenen politischen Sinn. der ohne rudwärts zu blicken, sich in die Aufgaben des amerifanischen Staates entschlossen einlebte. Das war der Weg, den der Erfolgreichste der Achtundvierziger, Karl Schurz (1829-1906), beschritten hat. Er hat seine bedeutenden Schickfale in seinen plastisch erzählten Memoiren, den echten Memoiren eines Deutschamerikaners, da fie halb deutsch. halb englisch geschrieben sind, halb büben und halb drüben spielen. auch seinen alten Candsleuten wieder nabe bringen können und fich dadurch bleibend mit unferem Gedächtnis und der deutschen Literatur verbunden.

Der Bonner Student, der dem blutigen Jammer des badischen Ausstandes durch seine kühne flucht aus den Rastatter Kasematten mit genauer Not entgangen und dann durch seine Befreiung Kinkels ein geseierter Mann geworden war, hatte schon nach wenigen Jahren der Emigration sich aus einem ideologischen deutschen Demokraten in einen realistischen ameriskanischen Demokraten verwandelt, den Schwärmer abgestreist und auf dem Boden Wisconsins, wohin jetzt eine breite Welle der Auswanderung absloß, den praktischen Politiker ans gezogen. "Meine politischen Meinungen," so schrieb er an die Idealistin Malwida von Mexsenbug, "haben eine Art innere Revolution erlebt, seit ich in dem Buche lese, in welchem allein das Wahre steht, im Buche der Wirklickeit." Er begriff, daß das Wesen der Demokratie nicht ein Ideal schlechthin darstellt, sondern daß ihre praktische Ausssührbarkeit an die

historischen Bedinatheiten in Volk und Staat gebunden bleibt. Im Jahre 1848-49 war der künstliche Versuch einer verschwindenden Minderheit gescheitert, einem Dolke die deutsche Republik aufzuzwingen, das innerlich und äukerlich nicht demofratisch verfaßt war und zur Erlangung des nationalen Staates die militärisch-monarchische führung gar nicht entbehren konnte. Auf dem amerikanischen Kolonialboden aber war die Demofratie historisch und natürlich zugleich erwachsen, auf demofratische Gesinnungen in allen Lebensverhältnissen, als den Ausdruck ihrer notwendigen Daseinsform, seit Generationen ge= gründet. Schurg fand in ihr den Boden für die Betätigung feiner reichen Kräfte des Charakters und des Geistes, aber er konnte den raschen Weg nach oben doch nur zurücklegen, weil er als Wortführer der Deutschamerikaner eine Saufbahn zu machen verstand. Er hatte den stärksten Unteil daran, daß diese Bruppen, politischer geartet als die Generationen ihrer Vorläufer, auch politische Leistungen vollbrachten. Die eine bestand in dem Unteil an der Wahl Lincolns zum Präsidenten, die ohne die Stimmen der Deutschamerikaner wohl nicht durchzusetzen gewesen wäre: in dem Unschluß an die Partei der Republikaner und die Sache der Negeremanzipation fand der deutsche radikale Idealismus, einst schon vorgebildet in den religiösen Postulaten des Pastorius und der Krefelder, wieder aufgenom= men von Männern wie follen und Lieber, nun seinen ibm gemäßen Ausdruck. Die andere Leistung war die Beteiligung der Deutschamerikaner am Bürgerkriege.

## IV.

Indem das ganze Deutschamerikanertum für die Sache des Nordens und damit der Staatseinheit in die Schranken trat, hat es für die Sache der Union Unvergängliches geleistet und ein Stück weltgeschichtlicher Rolle durchgeführt. Es ist keine Frage, daß es vor allem innerlich damals seine große Stunde durchlebte.

Was ihre äußere Ceistung im Kriege angeht, so ist sie, eben wegen der Mittelstellung der Deutschamerikaner, lange Teit nicht genügend gewürdigt worden, da die Angloameriskaner die Ausschließlichkeit ihres Ruhmes pflegten und wir

uns mit vagen Vorstellungen begnügten. Erst das Buch des Deutschamerikaners Wilhelm Kaufmann hat das Verdienst, diesem Zustande ein Ende zu machen. Die Zahl der deutschamerikanischen Kämpfer im Kriege betrug nicht weniger als 216 000, von denen allerdinas nur 36 000 in reindeutschen Regimentern mit deutschen Offizieren und meist deutscher Kommandosprache, die übrigen 180 000 in gemischten Regimentern fochten. Mancher ehemalige preußische Offizier und mancher alte Revolutionssoldat stand in ihren Reiben. Schurz vertauschte seinen Gesandtenposten in Madrid mit der Stellung eines Brigadegenerals, der badische Revolutionsführer Sigel erwarb sich als Divisionsaeneral groke, wenn auch umstrittene Verdienste; am glücklichsten im felde vielleicht war der Rheinländer Ofterhaus, der mährend des Krieges von der Dike bis zum Range eines Korpsführers aufdiente. Freilich, die aroke und entscheidende Cat blieb diesen Männern versaat. und gerade die Umerikaner waren bestrebt, den fehlschlag von Chancellorsville nicht zu vergeffen, ftatt daran zu denken, daß allein die Deutschen es waren, die beim Beginn des Krieges den Staat Missouri für die Union behaupteten.

Und wie tief mar der Unteil, den die deutsche Nation an diesen erschütternden Ereignissen nahm. Während die englischen und französischen Sympathien der Sache des Südens guneigten, hielten die deutschen fast wie ein Mann zu der Sache des Nordens, wegen des vielen deutschen Blutes, das in diesem Cager focht, und wegen des idealen Untriebes, der hier verförpert war. Dielleicht auch empfanden sie, daß ihr eigener Kampf um die Erlangung der nationalen Einheit und der Kampf der Amerikaner um die Behauptung der nationalen Einheit wefensverwandte weltgeschichtliche Vorgänge waren, ja daß beide sogar durch fast unsichtbare politische fäden miteinander verknüpft waren. Das verwegene Spiel Napoleons, die Cahmung der Union durch den Bürgerfrieg gur Durchbrechung der Monroedoftrin und zur Intervention in Mexiko zu benuten, konnte nur gelingen, wenn der Süden die Union sprengte; daraushin wagte er sich jenseits des Ozeans so stark militärisch zu engagieren, daß er in der großen deutschen Krise nach Königaräk zum Cosschlagen unfähig

war. Der Sieg der Nordstaaten und sein Rückzug aus Mexiko aber wirkten erschütternd auf die Grundfesten seiner europäischen Machtstellung zurud. Indem also die Deutschamerikaner die merikanische Politik des franzosenkaisers zu falle bringen balfen. trafen sie indirekt auch eine Gesamtpolitik, die sich der Vollendung unserer deutschen Einheit in den Weg gestellt hatte: ihr Ringen für die neue Heimat kam in einem Moment, wo hüben und drüben die Bukunft der Nationen auf dem Sviele stand, auch der alten Beimat zugute. Wenn man das auch nicht mit voller Klarheit erkannte, in den Sympathiebeziehungen zwischen Deutschen und Umerikanern bildeten damals die Deutschamerikaner das lebendige Mittelglied. Aie war auch für sie das geistige Band, das nach Deutschland hinüberreichte, fo eng gefnüpft. Es war ein Achtundvierziger, friedrich Kapp, der ehemalige preukische Referendar aus hamm und Teilnehmer am frankfurter Septemberaufstande, der in der Zeit, wo er in Amerika weilte (1850-1870), dieses Band durch bistorische Studien ju festigen suchte; als Bürger zweier Welten schrieb er das Leben Steubens und Kalbs, die Beziehungen friedrichs des Großen zu Umerika und die Beschichte des Soldatenhandels, schließlich die Unfänge deutschen Auswanderung nach dem Staate New York. querst begann alle diese Probleme in einem größeren Zusammenhange zu sehen und den Deutschamerikanern ihre eigentümliche historische Stellung zum Bewuktsein 311 bringen.

Diese aber erlebten gleich darauf die Erfüllung der deutsschen Einigung erhobenen Gemütes mit. Aus aller Herzenschrieb der Achtundvierziger Kaspar But damals die Verse:

Wenn Wünsche Kugeln wären, wenn Blit und Donnerschlag Der längst Verbannten zurnen, jest am Entscheidungstag, Wie würd' der Donner rollen gewaltig übers Meer, für Deutschland eine Salve und für sein tapfres Heer!

Dergessen ist ja alles, vergessen jede Not, Dergessen jedes Urteil, ob es auch sprach: der Cod! Für dich, o Muttererde, du Land der Herrlichkeit, Unch deine sernen Söhne, sie stehen mit im Streit!

Und in der führung der Staaten, man braucht nur die Namen Bismard und Bancroft zu nennen, empfand man die Schickfalsgemeinschaft der beiden Völker, die jett politisch einander näber rudten: wie Dreuken den Bereinigten Stagten den Schutz seiner Staatsangehörigen in Frankreich während des Krieges übertrug, so rief Amerika in seinem Streite über die San Juan-frage die Schiedsrichterschaft Kaifer Wilhelms an.

Unter diesen Erlebnissen wandelte sich auch das Gefühl der Deutschamerikaner zu ihrer Beimat. Sehnsucht wurde gu Stol3. Sie fühlten sich in der neuen Beimat nicht mehr als Bürger zweiter Klasse, anders als die "Palatines" und "Hessians" und Redemptionisten waren sie stolz auf die große Kulturnation, die sich jest zu einer geeinten Staatsnation erhoben batte und in der Welt ihren Mann stand. Dan ein Deutschamerikaner erfter Generation, wie Schurg, gum Staatsfekretar des Innern aufstieg, schien ein Ausdruck der Achtung, die man nunmehr in der Union erobert hatte. Die Zweiseelenempfindung, an der die meisten gekrankt batten, wurde zwar

nicht völlig überwunden, aber in etwas gemildert.

Inzwischen sollte gerade das neue Reich der Auswanderung einen erneuten Aufschwung bringen. Nach der Bochflut zu Unfang der fünfziger Jahre waren die Sahlen allmählich, zumal während des Bürgerkrieges, bedeutend gesunken, um gegen den Ausgang der sechziger Jahre anzusteigen und im Caufe der siebziger Jahre noch einmal wieder abzuflanen. Dann aber stiegen sie sprunghaft in die Bobe, betrugen 1881: 210 000, 1882: 250 000, 1883: 195 000 und erhielten fich bis 1892 über 100 000. In dem Jahrzehnt von 1880/90 waren über 1,5 Millionen ausgewandert. Unter den Motiven dieser neuen und stärksten Auswanderungswelle fehlte das politische nicht gang: die Wirkungen des Sozialistengesetzes führten manche Männer hinüber, die zur Einbürgerung sozialistischer Theorien in der Union beigetragen haben. die Bauptsache war das wirtschaftliche Motiv, die Unmöglichfeit, in der damaligen wirtschaftlichen Struftur des kolonienlosen und agrarischen Reiches den Aberschuß der Kräfte unterzubringen. Und so ist denn erst mit der fortschreitenden Industrialisierung unseres Volkes die Auswanderungsziffer wieder

gewaltig gesunken, schon 1895 auf 32 000: sie war im Jahre 1898 niedriger als je seit den dreißiger Jahren und bewegt sich auch noch heute in ganz bescheidenen Grenzen.

Die Gesamtzahlen der deutschen Auswanderer belaufen sich von 1820 bis 1900 auf über 5 Millionen. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wie viel deutsches Blut in der heutigen Bevölkerung der Union steckt. Der Ansah für 1790 beläuft sich auf 350 000. Die Schätzung Mannhardts schießt mit 25 Millionen weit über das Tiel hinaus, auch diejenige Fausts mit 18 Millionen möchte ich mir nicht aneignen, und über 15—16 Millionen nicht hinausgehen. Dieser Verlust für das Deutschtum ist wohl die bitterste Nachwirkung der Tatsache, daß wir in den Jahrhunderten der Welterschließung draußen standen. Der Verlust der Fahl, des deutschen Blutes, bedeutet zugleich einen nie wieder einzubringenden Verlust an Kapitalkraft, einen Energieverlust, einen Persönlichkeitsverlust und auch, in ganz anderem Sinne als etwa für Großbritannien, einen unersetzlichen nationalen Kulturverlust.

Die Schickfale der letten Millionen, in deren Maffen auch das Herdenmotiv bestimmend mitspielt, sind nicht mehr wie früher einfach zu verfolgen. Die verschiedensten Schichten bat Die verlorenen Söhne, die häufig nicht man zu scheiden. wieder emporkommen; die Bebildeten, die in den Schulen und Hochschulen, in der Medizin und Musik sich betätigen: die Massen industrieller Arbeiter und Candarbeiter, die in die Industrie der großen Städte oder den Großbetrieb der westlichen farmen gezogen werden; die jüngeren Bauernsöhne, das gesundeste Element, die in Illinois und Wisconsin, in Jowa und Dakota, in Nebraska und Texas die farmen bebauen; und schließlich diejenigen, die nur den unbegrenzten Möglichkeiten des Verdienens folgen. Mit der Wandlung der Menschen und Dinge hüben und drüben ist auch von dem Zauber früherer idealer Untriebe ein gutes Teil verflogen.

Ebenso unübersehbar ist die Summe der wirtschaftlichen Leistung. Ich will nicht von den Milliardären deutscher Herstunft sprechen, davon, daß die Rockefellers und Ustors aus der pfälzischen Auswanderung des 18. Jahrhunderts stammen oder daß die Juckerkönige Havemeyer und Spreckels als nords

deutsche Bauernjungen hinübergegangen sind; nicht von dem Unteil an den großen Industrien, etwa von der spezifisch deutschen Brauindustrie, von Namen wie Pabst und Schlit in Milwaufee, Unbeuser-Busch in St. Louis: von den großen Ingenieuren wie Roebling, dem Erbaner der Brooflyn-Briide, und Benry Villard, dem Unternehmer der Pagifik-Bahn, oder von den Chefs großer Bankhäuser, wie Spever, die von Frankfurt aus heute in New York heimisch geworden sind. Wir wollen den Deutschamerikanern den Stolz und den Sport überlassen, diese Listen zu entwerfen und zu ergangen. Was fie beweifen, ift, daß der Kern gefunden Dolfstums, der in den Auswandernden uns verloren ging, sich in mannigfacher Betätigung glängend bewährt hat. Der individuelle und kulturelle Gehalt dieser Dersönlichkeiten aber und das Spezifische ihrer wirtschaftlichen Ceistungen ist in der hauptsache schon als Produkt des neuen Bodens anzusetzen, und steht daher mit dem historischen Problem des Deutschamerikanertums doch nur in lofer Berbindung.

# V.

Diesem Problem des Deutschamerikanertums der Gegenwart wenden wir uns zum Schluß zu und fragen, was es für Amerika, was es für Deutschland und was es für sie selbstbedeutet und welchergestalt seine Aussichten in der Zukunft sein werden.

Es liegt viel Wahrheit in dem bittern Worte Kapps: "Was wir deutsches Element in den Vereinigten Staaten nennen, das ist kaum mehr als die gerade lebende eingewanderte Generation, welche in sich abstirbt." Es ist die vom nationalen Standpunkt schmerzliche Catsache nicht zu leugnen, daß das Deutschamerikanertum als sichtbarer Bestandteil in einem Absorptionsprozeß ohne gleichen allmählich verschwindet, und dieser Prozeß ist um so merkwürdiger, als nicht ein kulturell tiesstehendes Volk, sondern Söhne eines der alten und großen europäischen Kulturz und Machtvölker ausgesogen werden. Dieser Prozeß vollzieht sich sogar in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit schneller als früher. Das rührt einmal daher, daß das nationale Wesen des amerikanischen Staates sich neuerdings bewußter ausgeprägt hat. Ihm gegenüber

sind die Deutschen zerstreut, schon dem Raume nach, gemäß den historischen Etappen der Einwanderung, von Dennsylvania bis Texas; sie verfügen weder über eine Geschlossenheit des Stammes, noch des religiösen Glaubens, noch der sozialen Klasse, sie sind vielmehr in alledem beute viel uneinheitlicher als die Auswanderung des ersten Jahrhunderts; es kann nicht anders fein, als daß fie auch in dem amerikanischen Parteileben, anders als 1860, auseinandergeben und daber politisch weder Einheit noch Macht darstellen. Sie sind ja unter den verschiedensten Untrieben und aus den verschiedensten, unter sich zusammenhanalosen kulturellen Schichten hinübergegangen. Ilm so weniger können sie sich der einheitlichen und überwälti= genden Einwirkung der Anglo-Amerikanisierung entziehen, die von dem öffentlichen Leben und den politischen und rechtlichen Institutionen, von dem geschäftlichen Leben und den Unforderungen der Technif und des Gewerbes, von der Schule vor allem mit ihren nationalisierenden Tendenzen, schließlich von dem gleichmachenden gesellschaftlichen Dasein ausgeht und auch das häusliche Leben, die Kinder trennend von den Eltern, zulett unwiderstehlich ergreift. Während ihr Zusammenhang mit der deutschen Kultur abstirbt, müssen sie oder doch ihre Kinder die angloamerikanische Kultur in sich aufnehmen, wenn sie sich behaupten wollen. Ob an dem unausbleiblichen Prozeß eine gewisse Weichheit unserer Stammesart eine Schuld trägt, ist schwer zu entscheiden; die nähere Derwandtschaft mit dem angloamerikanischen Volke trägt gewiß (wie bei den Skandinaviern) das Ihre dazu bei; vielleicht aber macht unser zwischen den Dolen des Kosmopolitismus und Individualismus schwankendes Wesen uns noch ohnmächtiger, als die unzweifelhaft ungünstigen Voraussetzungen es ohnehin tun.

Aber auch in diesem Prozeß, der auf die Dauer einen reinen kulturellen Verlust für die deutsche Nationalität zeitigt, verschwindet das Deutschamerikanertum nicht restlos. Es gibt doch Momente des Rückbalts.

Einmal die Kirchen, wenn auch in sich gespalten, mit ihren sittigenden Einflüssen und gesellschaftlichen Bindungen. Dann ein gewisses Kulturgemeinschaftsgefühl, vor allem von der Mittelschicht dargestellt, nicht weit und tief reichend, aber

doch vorhanden, ob es sich nun um ein Schillerdenkmal oder das deutsche Volkslied gruppiert. Vor allem ein Kompler deutscher Sitten und Gewohnheiten, eine freiere Beselliafeit mit freude an der Natur, Musik und fröhlichem Lebensgenuß, im Vereinsleben und auch beim Bier: gerade die Sonntagsfrage und die Alkoholfrage, in denen man auf die entgegengesetten Traditionen stöft, haben, so äußerlich und anfechtbar das zunächst auch klingen mag, dazu geführt, daß man dem sittlichen Ideal puritanischer Färbung, mit seiner erziehlichen Strenge, seiner freudlosigkeit und manchmal auch Beuchelei, ein anderes entagaensett, in dem eine weitere Sphäre der individuellen Selbstbestimmuna geöffnet bleibt.

Neuerdings aber scheinen mir noch neue Momente hinzugetreten zu fein, die den Prozek der restlosen Unglo-Umerikanisierung nicht nur verlangsamen, sondern bis zu einem gewissen

Grade auch einschränken können.

Das erste Moment lieat in der Beschaffenheit der amerikanischen Kultur, die nicht Eigenkultur ist, vielmehr in hohem Make von der Aufnahme fremder Werte lebt und mehr ist und sein will als nur enalische Kultur. So bat sie sich auch einem Einströmen deutscher Kultur geöffnet. Deutsche Literatur und deutsche Sprache, deutsche Musik, deutsche Erziehungsformen, von dem Kindergarten bis zur Universität, sind Dinge, die in steigendem Make gepflegt und geschätt werden. lernt die schon halb amerikanisierte Mittelschicht deutschen Ursprungs, daß das, was sie vielleicht achtlos weggeworfen hat, von den englischsprechenden Oberschichten mühsam aufgesucht wird. Sie wird genötigt, eine Sprache höher zu achten, die beherrschen zu können ein Kennzeichen eines gebildeten Umerikaners wird, sie lernt begreifen, daß diese deutsche Kultur etwas Erstrebenswertes an sich ift, und drängt sich, wie man an den Universitäten des Westens beobachten kann, an die Stätten, die ihnen den Eingang zu dem längst verschütteten Erbbesitze wieder erschließen.

Dazu kommt, daß die Stellung der Deutschamerikaner innerhalb der völkischen Elemente ihres Staates sich verschoben hat. Während im Jahre 1882 180 000 Engländer und Irländer, 250 000 Deutsche, 105 000 Skandinavier, dagegen nur

30 000 Italiener und 21 000 Ruffen einwanderten, gählt man schon im Jahre 1903 nur noch 26 000 Engländer, 35 000 Irländer, 40 000 Deutsche, dafür aber 230 000 Italiener, 206 000 Österreich-Ungarn, 136 000 Russen. Das Mischungsverhältnis verschiebt sich seitdem immer mehr von der germanischen und germano-keltischen Seite auf die slawische und romanische Seite. Der Deutschamerikaner, früher häufig als Bürger zweiter Klasse neben dem Engländer über die Uchsel angesehen, gehört jett zu den "erwünschtesten" Siedlerelementen, er hat gegenüber den niedern Raffen an nationalem Selbstgefühl gewonnen. Und so beginnt er seine historische Stellung in der gewaltigen Völkermühle der Union mit Stolz und Bewuktsein zu ergreifen. Er weiß, daß er, wenn er den Daftorius und Berrheimer, den Steuben und Sigel Denkmäler errichtet, damit seine deutsche und auch seine amerikanische Geschichte ehrt, daß er und die Seinen mehr als Völkerdunger find: Teile einer Nation mit einer großen und ergreifenden Geschichte, mit einer eigenen und unsterblichen Kultur.

Die Deutschamerikaner haben sodann begriffen, daß für die traditionelle Pflege der Beziehungen zwischen Deutschland und Umerika, die trot vereinzelter Störung durch keinerlei politischen Begensatz je getrübt wurden, vielmehr durch gewaltige wirtschaftliche Bande zusammengehalten werden, gerade sie die berufenen Träger sind. Es ift im Cande der public opinion von Gewicht, wenn sie - neben den Irlandern - gegen die naheliegende englisch-amerikanische Verbindung am stärksten reagieren, wenn sie immer wieder betonen, daß Umerika ein Land englischer Sprache, aber nicht englischer, sondern gemischter Kultur, nicht englischen, sondern gemischten Blutes ift, wenn sie die Berücksichtigung ihrer politischen Sympathien, soweit es im Rahmen des nationalen Interesses angängig ist, verlangen. Die Staatsmänner paffen fich dem an. Zwei deutsch-amerikanische Politifer, darunter der Kongregmann Bartholdt von Missouri, waren jüngst vom Präsidenten auserlesen, dem Deutschen Kaiser das Steubendenkmal in Potsdam darzubringen.

Schließlich kommt als günstiges Moment die beginnende Organisation des früher in unzähligen, meist landsmannsschaftlichen Vereinen auseinanderfallenden Deutschamerikaners

tums binzu, um dem Prozek der restlosen Auffaugung entgegenzuwirken. Um 6. Oktober 1901, dem Candungstage des Daftorius, fand zu Philadelphia in der Halle der "Deutschen Besellschaft von Dennsylvanien von 1764" die Gründung des Deutschamerikanischen Nationalbundes statt, der das Einheits= gefühl in der Bevölkerung deutscher Berkunft zu erwecken und zu steigern sich vorsetzte. Sein Programm empfahl unter anderm die Einführung des Unterrichts der deutschen Sprache in der öffentlichen Schule, mit der Begründung, daß neben der englischen Sprache die deutsche Zunge die Weltsprache darstelle: es reate ferner zur systematischen Erforschung der deutschen Mitarbeit an dem Ausbau des Adoptivvaterlandes. zur Grundlegung einer mahrhaften deutschamerikanischen Geschichte an. Unter der energischen Leitung von Dr. Charles 3. Beramer, dem Sohne eines Achtundvierzigers, wuchs der Nationalbund, der die feier des 6. Oftober als des "Deutschen Tages" einführte, so schnell, daß schon 1909 die Mitglieder-3ahl der angeschlossenen Vereine 11/2-2 Millionen betrng. Das führte auch den nach dem Erfolg urteilenden Umerikanern zu Bemüte, daß ein lebensfähiger faktor im öffentlichen Leben sich gebildet hatte. Man trägt von diesen Bewegungen doch den Eindruck davon, daß es fich nicht nur um die Balvanisierung absterbender Elemente, sondern wirklich um neues Ceben, um das Bewuftwerden lebendiger und unzerftörbarer fultureller Zusammenhänge handelt.

Und das ist der Punkt, an dem auch wir Deutsche etwas tun können, mehr tun sollten, als bisher geschehen ist. Wir sollten die gebotene Hand herzlich ergreisen und diese Kulturzusammenshänge pflegen, wir sollten uns bewust werden, daß drüben, im Deutschamerikanertum, ein Stück deutscher Volksgeschichte lebt, das zu unserem nationalen Dasein gehört. Wenn man jüngst bei uns mit dem nationalen Takte die Seltsamkeit für vereinbar hielt, eine deutsche Napoleon-Gesellschaft zu gründen, dann läge es gewiß näher, eine Gesellschaft zum Studium deutscher Volksgeschichte jenseits des Gzeans zu errichten: sie würde uns in tausend und abertausend Zügen die große Lehre predigen, daß die deutsche Nation weiter reicht und reichen wird als der deutsche Staat, in dem wir heute leben.



5.

# Deutschland und Österreich seit der Gründung des Neuen Reiches

(1871 - 1911)

# Wortrag,

gehalten am 16. Januar 1911 3ur Feier des 40 jährigen Bestehens des Deutschen Reiches im Gürzenich zu Köln





ationale Schickalsfragen gibt es, deren an den Erinnerungstagen unseres jungen Reiches selten gedacht wird, weil sie über den Rahmen neudeutscher Staatsgeschichte weit hinausreichen — Schickalsfragen, die sich trotdem mit Unwider-

stehlichkeit einem nachdenklichen Deutschen aufdrängen, weil sie aus dem Boden gemeindeutscher Volksgeschichte niemals losgerissen werden können. Deutschland und Österreich in den vier Jahrzehnten des neuen Reiches — die Worte schon ersinnern uns daran, daß dieses Reich nicht alle Deutschen umsspannt, die um die Einheit des Nationalstaates gerungen haben. Sie bezeichnen dasjenige Problem, das gerade aus der Kösung von 1866 und 1870/71 emporgestiegen ist: für die meisten der Ausdruck unentrinnbarer Notwendigkeit, für andere auf immer ein bitterer Rest glänzenden Gelingens, vor der Geschichte das ungelöste Stück des Exempels und doch eine lebens dige und dauerhafte Kösung in sich, an der kein verständiger Politiker und kein guter Deutscher wird rütteln wollen: etwas Endgültiges und trotz alledem das innerlichste Problem aller deutschen Zukunft.

Sänast sind die alten Darteirufe kleindeutsch oder großdeutsch, preußische Kührung im kleineren Deutschland oder öfterreichische führung im größeren Deutschland verklungen. und die Geschichte der Nationalitätenkämpfe in der habsburgischen Monarchie im letten Menschenalter hat uns vollends gelehrt, daß ein deutscher Nationalstaat mit dem Ganzen dieses vielgestaltigen Körpers schlechterdings nicht verbunden bleiben konnte. Wir wissen, daß allein die Unmöglichkeit, alle Blieder des Volkes politisch zu einigen, einen Teil seiner Söhne damals hinausgestoßen hat. Diese Einsicht hat uns unbefangener gemacht gegenüber der Vergangenheit und von den Einseitigfeiten jener Kämpfe befreit, in denen doch auch das alte deutsche Erbübel, der haß gegen den Stammesnachbarn, wieder aufgelodert war. Wir würdigen heute, daß damals viele Deutsche, und gewiß nicht die schlechtesten, den schmerzlichen Schnitt durch den deutschen Nationalkörper nicht ertragen konnten und darum zu den beikesten Beanern Bismarcks sich gesellten: wir fühlen es den Süddeutschen nach, daß gerade sie von ihren

nächsten Stammesvettern in Österreich und den Alvenländern sich nicht losreiken lassen wollten: wir haben ein volles Derständnis dafür gewonnen, daß die deutschen Katholiken in ihrer Mehrheit sich leidenschaftlich aegen die Vornahme eines Schnittes sträubten, deffen blutende Wundfläche in erster Linie durch den katholischen Teil deutschen Dolkstums lief, ihre firchlich-kulturelle Einheit und ihre reale Machtstellung traf und verlette. Dor allem aber fühlen wir mit dem Trennunassichmerze der Deutsch-Österreicher selbst, dieser Märtvrer unseres Einigungskampfes, von deffen früchten das Cand der Babenberger und der Habsburger, das Cand Walthers von der Pogelweide und Mozarts, von nun an für immer ausgeschlossen sein sollte. Und doch ist das Schwerste verwunden. Die Großdeutschen von ehedem sind hüben und drüben verföhnt, weil sie die Unvermeidlichkeit der Trennung erkannten. und die Kleindeutschen von ebedem fühlen längst wieder in sich den Schlag eines großdeutschen Bergens. Fürsten und Völker haben sich darin gefunden. Noch im Jahre 1863 hatte Kaifer frang Josef die deutschen fürsten ohne den Bobenzollern im Römer zu Frankfurt um sich vereint, um das rollende Rad der Geschichte ruckwärts zu wälzen und noch einmal in Bermanien den Doppeladler, an Ehren und an Siegen reich, wieder aufzurichten. Im Jahre 1908 aber find die reichsdeutschen fürsten unter führung des Bobenzollernkaisers demselben frang Josef genaht, um ihm in Wien am Tage seines sechzigjährigen Regierungsjubiläums perfönlich zu huldigen — nur ein äukerlich höfischer Vorgang freilich, ohne politische Bedeutung des Augenblicks, und doch grawöhnisch umlauert von den nichtdeutschen Nationalitäten Österreichs; denn der tiefere Sinn dieses Vorganges zeigte nicht nur den erschütternden weltgeschichtlichen Umschwung eines Zeitalters menschlich überwunden, sondern er verriet der West mit symbolischer Ein= drucksfraft, daß die staatliche Trennung von einst zahllose unsichtbare Bande nicht hatte zerschneiden können.

Was an solchen unsichtbaren Banden zwischen Deutschen und Deutsch-Österreichern vorhanden ist, das wissen und erfahren wir alle Tage auf den Gebieten des geistigen Lebens, wo die zartesten Keime und Blüten nationalen Daseins sich enthüllen: in Kunst. Citeratur und Wissenschaft sind wir trokalledem ein Volk geblieben. Dankbar empfinden wir immer von neuem den Segen, daß die deutsche Kulturnation sich nicht dect mit der deutschen Staatsnation, sondern weiter reicht und ein unsterbliches Ceben in sich selber führt. Eine große deutsche Siteratur blüht auf dem Boden unserer Sprache und unseres Volkstums, und sie weiß nichts von der politischen Trennung der Staaten. Mit Stola gablen wir die deutsch-öfterreichischen Dichter zu den unfrigen, und es scheint, als ob das Gefühl dieser Susammengehörigkeit sich eber verstärke, denn daß es sich lockern wollte. Denn als der Gröfte von ihnen, frang Grillparzer, in den Zeiten des Deutschen Bundes seinen bitteren Leidensweg unter dem lähmenden Drucke Altösterreichs ging. und damit rang, form und Dasein in höherer Einheit zu verbinden, da hat es lange genng gedauert, bis der öfterreichische Dichter zum deutschen Dichter und zum Gemeinbesitz der Beute liegen solche Schranken am Boden. Nation wurde. Die flare Natur und die reife Kunst der Ebner-Eschenbach. die aus fernigem Holz geschnitzte Erscheinung und das deutsche Berg des gemütvollen Steirers Deter Rosegger, find es nicht fast die ehrwürdigsten Namen der älteren Generation unserer Gesamtliteratur? Gesellen wir zu ihnen von den unlänaft Dahingegangenen den elegischen Ofterreicher ferdinand v. Saar und den schwerblütig-zerrissenen Mähren J. J. David, unter den Cebenden die formgewandten und dekadenten Calente der jüngeren Wiener Schule, wie Hofmannsthal und Schnikler, den üppig garenden Most eines Bartsch: wer sieht in ihnen Gewächse eines uns fremd gewordenen Erdreichs? Und welch ein deutscher Dichter ift zu guter Cett der Tiroler Karl Schönberr, dessen starkes erdaebornes Talent soeben in seinem "Glaube und heimat" mit erschütternder Kraft des Gemütes in die Kämpfe der Begenreformation gurudgriff und eines der innerlichsten historischen Dramen schuf, die unsere Literatur aufzuweisen hat; erscheint doch diese "Tragodie eines Volkes", wie er sie nennt, wie eine Szene nur aus der großen Tragodie unserer Volksaeschichte. Die gleiche Gemeinschaft gilt — ich brauche keine Namen zu nennen — für die bildende Kunst, für die Malerei und Bildhauerei, vor allem für die Musik.

Auch das wissenschaftliche Ceben erfreut sich, über die natür= lichen Schranken binweg, einer unzerstörbaren Einheit: und die deutsch-österreichischen Universitäten mit ihren Professoren und Studenten, mit ihren formen und ihrem Beiste sind Blieder desselben Corpus academicum, das unserer Nation and in den Cagen der Zerriffenheit die Einheit gewährleisten balf. Die führenden Namen der Ofterreicher verehren wir in der uns gemeinsam teuren Wissenschaft der Germanistik von Wilhelm Scherer bis Beinrich Brunner, wir bearüken sie auf eigenen Wegen in der Nationalökonomie und in der Medizin, und die Beschichtschreibung weiß davon zu sagen, daß neben Sybels arokem Werk ein Ofterreicher, Beinrich friedjung, die unbefangenste Geschichte des Kampfes um die Begemonie in Deutschland von 1859-1866 geschrieben bat - daß sie aus dem Lager der Besiegten kommen konnte, ist wieder ein seltenes Symbol der innerlichen Verföhnung vergangenen Streites.

In diesem Österreichertum, fruchtbar und reich auf allen Bebieten, enthüllt sich eine Urt deutschen Polkstums, die in der Tiefe mit dem unseren eins ift, aber in den äukeren Erscheinungsformen sich mannigfach von ihm scheidet, eine liebenswürdigere Urt des Empfindens und Sichgebens, süd= deutsche Urt gewiß, aber auch sie nüanciert durch fremde Rasseneinwirkungen, verfeinert und versinnlicht durch ein reicheres Mak weiblichen fluidums, vor allem aber zusammen= gefaßt in einer besonderen großen und eigenen Tradition. Eine Polksindividualität, deren äußere Energien vielleicht nicht den unseren gewachsen sind im harten Daseinskampfe, deren innere form aber etwas Eigenes und zum Teil Aberlegenes enthält. Gewiß ist heute dieses Österreichertum nicht mehr das Bild unserer eigenen liebenswürdigen Jugend, die den fremden angeblich so teuer ist, es ist nicht mehr das Osterreich Mority v. Schwinds und Schuberts, Raimunds und aller entzückenden Wiener Gemütlichkeit; aber wir empfinden doch, vieles ist hier erhalten geblieben, was bei uns zu Boden fiel, in materiellen Kämpfen oder erdrückt von der Bureaukratisierung der Gesellschaft, von der Berufsverengung des ganzen Menschen, von den Sünden der Umerikanisierung Neudeutsch= lands. Man erstaunt daher nicht über das Urteil eines Ausländers:

vieles von dem deutschen Wesen früherer Urt aus der vorsbismarcischen Epoche sei nur auf dem Boden Österreichs noch unzerstört.

Dieser Eindruck birat den richtigen Bedankenkern, daß nicht allein die Stammesart, sondern ebensofehr der Staat und die Geschichte die formung der Stammesindividualitäten vollgieben. Denn Staat und Geschichte hatten schon vor 1866 aus dem Ofterreichertum einen in sich ebenso geschloffenen Cypus geschaffen wie etwa aus dem Preußen; und vor allem seitdem hat die Verschiedenheit unserer politischen Geschicke sie noch viel weiter sich auseinander entwickeln lassen. Seitdem ist das politische Ceben des Reichsdeutschen und des Deutsch-Ofterreichers verfloffen unter fo veränderten Gestirnen, daß es gar nicht anders sein konnte, als daß es sich hüben und drüben den verschiedenen Daseinsbedingungen anzupassen versuchte und darüber das ursprüngliche Wesen noch weiter ver-Bei uns sind die eigentlichen nationalen Kämpfe änderte. abgeschlossen. In Osterreich stehen sie im Mittelpunkte alles politischen, ja alles wirtschaftlichen und felbst persönlichen Daseins. Wo in unserem Staatskörper noch nationale Begenfätze vorhanden find, da suchen wir als Berrenvolk die Minorität mit Bärte unter die Unforderungen der Gesamtheit zu beugen. In Ofterreich ist die Zeit längst dabin, da die Deutschen als Berrenvolk nach dem hochfahrenden Worte Bebbels auf die Bedientenvölker der habsburgischen Monarchie herabsahen, und nur die Unspannung aller Kräfte läßt sie den Rang der primi inter pares behaupten; ja sie mögen manchmal selbst dem Druck von Mitteln ausgesetzt sein, wie sie der Preuße etwa gegenüber seinen polnischen Untertanen anwendet. Bei uns ift der romantische Zauber nationaler Begeisterung, die in unseren Bätern glübte, ein wenig verblaft, und wenn sie erklingt, wird sie von militärischen Trompeten oder politischen Posaunen übertont; in Ofterreich aber ift das Bange dieser Musik noch lebendig, jene Stimmung einer dahingegangenen Beneration, wie sie 1848 zu Worte kam oder bei der Schillerfeier von 1859 oder in den Tagen des Nationalvereins: ein berzhaftes, begeisterungsfrisches, manchmal etwas nebelhaftes Deutschtum, wie es einem auch wohl drüben unter den Deutschamerikanern in New York oder Chicago begegnet, das sich, innig und laut zugleich, an der Reihe der nationalen Ideale von Arminus bis Schiller erbaut und stärkt.

Die harte Not hat dieses Deutsch-Gsterreichertum inzwischen realistischer gemacht, aber der eigentümliche politische Akzent bleibt doch ein anderer als in unserem Reiche. Jedes Oroblem nimmt büben und drüben eine andere Bestalt an. Wir besitten seit 1866 das demokratische Reichstagswahlrecht, und Bismarck hat es geschaffen, um die nationalen Tendenzen der Maffen mit diesem stärksten Bebel in Bewegung zu setzen: als im Jahre 1906 die öfterreichischen Staatsmänner zu derfelben Institution griffen, wollten sie vielmehr mit dem Massenwahlrecht die sogialen Interessen jum überwältigenden Ausdruck bringen und mit ihnen die nationalen Gegenfähe überwinden. Bei uns weist die innere Umbildung hin auf einen exportierenden Industriestaat mit kapitalistischem Gesellschaftsaufbau: unter dem ständigen Drud weltpolitischer Entscheidungen geben wir unseren Weg vorwärts, der uns im Zeitalter unseres Kaisers eine weltwirtschaftliche Weitung unseres Besichtskreises mit allem Befreienden und Stärkenden, mit allen ihren Caften und Befahren gebracht hat. Die wirtschaftliche Struftur Ofterreichs und demgemäß auch des Deutsch-Ofterreichertums ift im Deraleich dazu in notgedrungener oder selbstgewollter Beschränkung zurückgeblieben, verschont von den Nöten, die uns drücken, wenn sie auch unzweifelhaft früher oder später ahnlichen Oroblemen entgegengeben. Wohin wir blicken, haben wir denselben Eindruck, daß die achtundzwanzig Jahre Bismardscher Staatslenkung im nationalen Charakter andersartige Spuren hinterlaffen haben als die beiden Menschenalter, die frang Josef auf dem Throne seiner Bater fint. Man bat den Eindruck, als ob die entscheidenden Probleme reichsdeutscher Bukunft jenseits unserer Brengen in der Welt liegen, mahrend fie für den deutschen Ofterreicher in den nationalen Kämpfen innerbalb seiner Monarchie beschlossen sind.

Ja, so weit sind unsere Wege auseinander gegangen, daß wir uns diesen inneren Kämpfen, in denen die Deutsch-Oster-reicher stehen, manchmal fast fremd fühlen. Es ist eine berechtigte Klage der Deutsch-Osterreicher, daß die Reichsdeutschen

den Oroblemen öfterreichischen Staatslebens eine nur geringe Summe von Nachdenken und Anteil widmen, daß das notwendige Mak politischer Zurüchaltung, das wir üben müffen, von einem auten Stud Gleichaultigkeit und Kenntnislosiakeit begleitet wird, wie es der glücklich Besitzende, der Saturierte. für das Ringen eines entfernten kleinen Verwandten in der fremde übrig hat. Wenn man die staatsrechtliche und historische Literatur über die gentralen Probleme öfterreichischen Staats= lebens mustert, so erkennt man, daß franzosen und Engländer die Augen weit mehr geöffnet haben; fie haben die eingehendsten Werke verfaßt, wie Georges Weill über den Pangermanismus, wie der Mancyer Professor Eisenmann über den österreich= ungarischen Dualismus, und vor allem Erneste Denis in Paris über die böhmische Geschichte. Gewiß lauert hinter diesem gelehrten Unteil an den Nationalitätenkämpfen allerhand politische Berechnung, aber das ändert nichts an der Catsache, daß unsere eigene politische Bildung über ihrer weltweiten Orientierung häufig das Nächste vergifit, und darum, meine ich. gehört es gerade an den Gedenktagen unseres Volkes zur nationalen Pflichterfüllung, das innerste Wesen der Probleme zu begreifen, die am letten Ende in der Trennung unseres Volkes von 1866 wurzeln.

Es konnte nicht anders sein: die habsburgische Monarchie mußte durch ihr Ausscheiden aus dem Deutschen Bunde in dem Kern ihres Befüges auf das tiefste erschüttert werden. Der Staat hatte territorial zwar kaum etwas verloren, aber seine eigentümliche Wesenheit aufgegeben. Er mußte jest nach auken und innen nach einer neuen Unterlage seiner Eristens suchen. Er bedurfte einer neuen Orientierung seiner auswärtigen Politik, und er bedurfte einer neuen Struktur seiner inneren Bestandteile, einer veränderten Auseinandersetzung mit der Masse seiner eigenen Nationalitäten.

Beide Sphären, die äußere und die innere, stehen naturgemäß in einem intimen Zusammenhange, der manchmal wohl verdect erscheinen mag, aber immer wieder mit Macht durchbricht, in einer unaufhörlichen geheimnisvollen Wechselwirkung: gehört sie doch zu den feinsten Kompliziertheiten des

geschichtlichen Verlaufes, die selten systematisch ins Auge gefaßt und nur in der Praris der großen Geschichtschreiber bis in ihre verborgenen Tiefen aufgehellt werden. Allerdings war vom Standpunkt des habsburgischen Gesamtstaates aus wünschenswert, wie Kalnoky es einmal formulierte, eine "möglichste und allseitige Konkordanz der inneren Politik mit den Prinzipien, Aufgaben und Interessen der auswärtigen Politif". Der Reichtum geschichtlichen Lebens ist aber zu vielgestaltet. als daß eine magere formel ihn bändigen könnte, und die Wechselwirkung der beiden Sphären verläuft nicht so einfach. daß diese oder jene Tendenz nach innen mit zwingender Not= wendiakeit einer aleichartigen Tendenz nach auken entspräche: etwa in der Weise, daß die Erhaltung der traditionellen Vormachtstellung der Deutschöfterreicher gu jeder Zeit Voraus= sekung und folge einer engen Allianz der Donaumonarchie mit dem Deutschen Reiche hätte sein muffen. Die Geschichte lehrt vielmehr, daß scheinbare Widersprüche nebeneinander ftehen können. Derfelbe Richelieu, der im Innern den Bugenottenstaat im Staate gewalttätig zerbrach und die Rekatholisierung Frankreichs vorbereitete, trieb zugleich in Europa eine protestantische Bündnispolitik größten Stils, und in aller Erinnerung ift, daß Bismarcks Bekämpfung seiner nationalen und liberalen Gegner in der Konfliktszeit mit einer auswärtigen Politik Hand in Hand ging, die in Europa mit revolutionärer Kühnheit dieselben nationalen und liberalen Tendenzen in fluß brachte. Und so kennt die politische Dynamik Beispiele genug, in denen die Einheit zwischen äußerer und innerer Politik nicht in einer formellen Konkordanz, sondern in einer Verbindung scheinbarer Gegensätze besteht, etwa wie positive und negative Elektrizität einander neutralisieren, ja jene nie= mals aussetzende Wechselwirkung erscheint manchmal in der Bestalt eines fast dialektischen Umschlagens der Motive: gerade den Deutschöfterreichern sollte diese überraschende Erfahrung nicht erspart bleiben.

Mit einem raschen Blick gehen wir vorbei an dem kurzen Zwischenspiel von 1867 bis 70, in dem die leitenden Männer der habsburgischen Monarchie nur an Revanche für Königgrätz dachten und sich um jeden Preis in Deutschland wieder hinein-

erobern wollten. Allein um dieses Revanchetraumes willen ließ man sich in jenen Jahren dazu herbei, die innerpolitische Umbildung des Gesamtstaates anzubahnen, und bezeichnender= weise bediente man sich der Mitwirkung ehemaliger Staats= männer deutscher Mittelstaaten, die aus dem Cager der Beschlagenen von 1866 nach Wien berufen waren. Der Sachse Beuft war es, der als Reichskanzler die Spaltung der Gesamtmonarchie, die dualistische Gestaltung von Österreich-Ungarn vornehmen half, und der Schwabe Schäffle arbeitete im Ministerium Hohenwart auf die ähnliche Organisation eines halb selbständigen tschechischen Königreiches Böhmen bin. Um der äußeren Stärkung halber, als Vorbereitung für einen letten deutschen Begemoniekampf, ließ man zunächst einmal den Nationalitäten freien Raum und betrieb mit allen Kräften den föderalistischen Umbau und Abbau des alten zentralistischen Staates - und nun erst begannen die Deutschöfterreicher an ihrem Leibe die vernichtende Wirkung des Jahres 1866 zu spüren, das sie nicht nur von der Mehrheit ihrer deutschen Candsleute losgeriffen hatte, sondern auch in der beimischen Monarchie von der Böhe ihrer historischen führerstellung binabstiek.

Erst Met und Sedan sollten den Habsburger dazu bringen. sich mit dem Prager frieden abzufinden und dem deutschen Volke die unselige Wiederholung eines siebenjährigen Krieges zu ersparen. Also machte der Abschluß unserer eigenen Reichs= gründung zugleich in Wien den Experimenten ein Ende, die zur Stärkung nach außen vorläufig die Desorganisation nach innen, die Auflösung des Reiches in ein Bündel von nationalen Autonomien betrieben. Nach innen und nach außen mußte man, als der Leitstern der Revanche erloschen, das Steuer anders stellen. Nach außen bin entschloß man sich, mit dem neuen Deutschen Reiche ehrlich frieden zu machen und zu halten; im Innern gab man die Hohenwart-Schäffleschen Plane auf und beließ die Deutschen bis auf weiteres in der Dormachtstellung innerhalb der zisleithanischen Reichshälfte. hätte man in Wien anders gehandelt, so würde man eine zwiefache Befahr gelaufen fein: das Deutsche Reich würde auf dem Wege nationalstaatlicher Konfolidierung nicht Halt

gemacht haben, sondern den vollen Strom der Kräfte, die es geschaffen hatten, auch über die schwarzgelben Grengpfähle hinmeg gelenkt haben, die Deutschöfterreicher aber, junächst in Böhmen flawischer Majorifierung preisgegeben, würden innerlich der Unziehungsfraft der großen nationalen Gemeinschaft nicht haben widerstehen können. So gab es keine Wahl. Bismarck aber ermöglichte dem Habsburger den jetzt endgültigen Verzicht auf Deutschland, indem auch er endaültig jeden Gedanken an einen fortgang nationaler Propaganda aus der reichsdeutschen Politik verbannte. Dieser Bergicht ift bis heute und für immer die selbstverständliche Basis des Derbältnisses zwischen dem Reiche und Gsterreich-Ungarn, so aut wie die Anerkennung der Menordnung von 1866 und 1870-71 von der anderen Seite. Die Alldeutschen aber hüben und drüben, die, wenn auch nur mit Worten, die damals gezogene Grenze überspringen möchten, rütteln in Wahrheit an dem Grundpfeiler des Vertrauens, das die beiden Mächte verbindet.

Das erste Ergebnis der politischen Neuorientierung unter diesem veränderten Zeichen, das Dreikaiserverhältnis von 1872, ist nur ein Durchgangsstadium geblieben. Es war gewiß diesenige Konstellation, die dem Ideal Vismarcks am ehesten entssprach, da sie die völlige Sicherung nach Westen bot, aber es war nicht viel mehr als ein Provisorium, das nur insoweit und nur so lange haltbar blieb, als die beiden älteren Kaisermächte nicht untereinander in Gegensatz gerieten. Deutschland konnte und wollte, in wunschloser Erstarkung, mit be i den Mächten freundschaftliche fühlung halten. Diese beiden aber konnten zu gleicher Zeit mit Verlin nur dann zusammenstehen, wenn ihre auswärtigen Interessen, insonderheit ihre Interessen im Orient, nicht gegeneinanderliesen. Dieses Dreieck Verlin—Wien—Petersburg besaß einen Schwerpunkt, der außerhalb seines unmittelbaren Vereiches lag.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob eine so weitzgehende Cockerung der nationalen Bestandteile, wie sie in dem österreichzungarischen Staatskörper bereits eingetreten war, nicht geradezu verhängnisvoll auf die Führung seiner Gesamtzinteressen in der auswärtigen Politik zurückwirken mußte, ja ob — wie Graf Kalnoky im Oktober 1879 seinem damaligen

Chef Undraffy schrieb -, "bei unserer dualistischen Gestaltung eine Großmachtspolitik, eine einheitliche Aktion überhaupt möglich sei." Die Untwort auf die aufgeworfene Frage liegt darin, daß man den Satz von den inneren Voraussetzungen aller Uktion nach auken bin, wie Kalnoky es tat, kühn umdrehte und die Großmachtspolitik als den kräftiasten Bebel des Zusammenhaltes nach innen, als "Bedingung für das Gedeihen der Monarchie" ansprach — daß sie es für keinen Staat im höheren Grade ift, haben die junasten Ereiquisse eindrucksvoll gelehrt. Österreich-Unggrn durfte also um seiner selbst willen auf diese Betätigung seiner Kraft in der Aukenpolitik nicht verzichten: "fehlt der Impuls zu einem gemeinsamen Ziele," so urteilte der Minister weiter, "der treibende Staatsgedanke, der die vielfältigen beterogenen Elemente in einer bleibenden Bewegung erhält, so tritt eine faule Stagnation ein, die selbst zur Zersetung führen kann." Wenn Gisenmann in seinem vortrefflichen Buche über den österreich-ungarischen Duglismus sich die schließliche Aberwindung der Nationalitätenkämpfe vorzustellen versucht, so denkt er an eine Umbildung der öster= reich-ungarischen Monarchie in eine Urt von monarchischer Schweiz. Das ist gewiß so weit richtig, als irgendwelche dauernde formen nationalen Ausaleichs einmal aefunden werden müssen; soll es aber beiken, daß die Lösung des Oroblems in einem Staatskörper von der völkerrechtlichen Beschaffenheit der Schweiz liegt, so könnte man den Lebensnerv gerade der Donaumonarchie nicht stärker verkennen; ein neutralisiertes, ein politisch entmanntes Osterreich-Ungarn würde rettungslos auseinanderfallen. Das einzige feld seiner Betätigung lag für den seit 1866 und 1870-71 von Deutschland und Italien abgeschnittenen Staat im Orient. Diese historische Tendenz des Donaureiches, die in den Menschenaltern des Kampfes um Deutschland und Italien manchmal vergessen schien, war jett, wie die neuen Staatslenker, Undrassy voran, sogleich erkannt hatten, die einzig mögliche front. Indem aber Ofterreich= Ungarn in die neuen Babnen einer aftiven Orientpolitik zurücklenkte, stieß es mit den traditionell geheiligten Eroberungs= plänen Ruflands zusammen. Un dieser Stelle war das Dreikaiserverhältnis von 1872 sterblich seit seiner Geburt.

lieat, bis zum beutigen Tage, auch für die im Orient zunächst aanz uninteressierte deutsche Politik in der orientalischen Frage der oberste Richtungspunkt aller Navigierung. Die orientalische Frage hat bald Rukland, bald Ofterreich, bald beide an den deutschen Nachbar herangeführt, werbend, bundnisheischend oder auch drohend. Sie ift es denn auch gewesen, die im Saufe der Jahre 1876-79 das Dreikaiserverhältnis gesprengt und Bismard zu der lange vermiedenen Option zwischen Rukland und Österreich genötigt hat. Es ist jene allbekannte Phase europäischer Politik, deren Wendepunkte Bismark selbst in seinen Gedanken und Erinnerungen in scharfe Beleuchtung gerückt bat: aus dem Gesichtswinkel einer vierten Macht, für die alles an dieser Entscheidung hing, hat Gabriel Hanotaux ihre verschlungenen Wege zu verfolgen versucht, und neuerdings bat 21. fournier vor allem auf Grund des russischen Materiales ibren innersten Bana ans Licht gestellt.

Indem Bismard im Berbste 1879, nach einem ergreifenden

Ringen mit seinem alten Kaiser, für das Bündnis mit Österreich optierte, hat er den entscheidendsten Schritt seiner auswärtigen Staatsleitung nach 1871 getan, einen Schritt, deffen Nachwirkungen nicht wieder zu beseitigen sind. Wir wissen aus seinem eigenen Munde, aus welchem Grunde er seine Wahl getroffen Er hat den schwächeren Bundesgenossen dem ftarkeren um deswillen vorgezogen, weil der Schwächere mit seinem eigenen Wollen viel weniger auf die deutsche Aktionsfreiheit drückte: er konnte nur ein Bündnis brauchen, in dem er Herr seines Willens und seiner Band blieb. Neben diesem be= stimmenden realpolitischen Motiv tritt die Erwägung, daß dieses Bündnis eine Verbindung mit dem deutschen Element in Österreich-Ungarn gewähre, unbedingt in die zweite Reihe. Aber selbst für das persönliche Empfinden des großen Realisten haben im Berbste 1879 die Imponderabilien, die vom gesamt= deutschen Standpunkt in dieser Verbindung lagen, ihre Bedeutung gehabt; das klingt aus dem Kapitel der Gedanken und Erinnerungen noch vernehmlich nach. Der gewaltige Zerspalter Deutschlands von 1866 schlug zu dem abgespaltenen

Teile deutschen Volkstums wenigstens eine völkerrechtliche Brücke hinüber. Und wie man in Österreich das Versöhnende

dieser Wendung empfand, so wurde sie auch bei uns von Dy= nastien und Völkern. Siberalen und Klerikalen mit innerlicher Wärme begrüßt: die Erben der großdeutschen Träume und die Epigonen des Gagernschen Programms vom engeren und weiteren Bunde waren in gleicher Weise von diesem Ausaana befriediat, und es scheint, als wenn die Reminiszenzen, die in solchem Augenblicke aufsteigen mußten, auch Bismarck zu dem Berfuche anregten, den völkerrechtlichen Charafter de= Bündnisses in staatsrechtliche formen hinüberzuleiten. Dieser Versuch einer fortbildung, eines "organischen Verbandes zwischen dem Deutschen Reiche und Österreich-Ungarn", fam allerdings nicht zur Ausführung, aber er war vielleicht auch nicht ernsthaft gewollt: er war wohl mehr ein letztes finale der nun begrabenen Begemoniekämpfe als ein Leitmotiv für die Zukunft. Was überhaupt der Idee eines "emigen Bündnisses", die an sich dem natürlichen Egoismus aller Staaten widerspricht, eine innere Berechtigung gewähren konnte, das war die fortdauernde kulturelle Einheit des deutschen Gesamt= volkes, die wenigstens politisch geschützt werden sollte gegen die bloke Möglichkeit friegerischer Zusammenstöße: denn jeder Krieg Deutschlands mit Ofterreichellngarn wäre fortan vom aesamtdeutschen Standpunkte als ein neuer Bürgerkrieg empfunden worden. Bismarck war sich bewußt, daß das Bündnis über ein Bindemittel verfügte, wie es in den anderen Allianzen der Kabinette an keiner Stelle wiederkehrt; noch der Achtzig= jährige hat, als er längst außerhalb des 21mtes stand, den Steiermärkern im Upril 1895 zugerufen: "Je stärker der Einfluß der Deutschen in Ofterreich sein wird, desto sicherer werden die Beziehungen des Deutschen Reiches zu Österreich sein." Aber er verhehlte sich nicht die Kehrseite dieses besonderen Derhältnisses: daß dieses Bindemittel für die nichtdeutschen Nationalitäten Gsterreich-Ungarns keine Geltung hatte, ja, daß feine Bedeutung für diefe, im Verlauf ihrer Mationalitätenfämpfe, in das Gegenteil umschlagen konnte.

Hier begann also vom österreichischen Standpunkt das Problem des Ineinandergreifens von innerer und auswärtiger Politik. Ein Magyare als Minister hatte 1879 das Bündnis geschlossen, und die Magyaren blieben fortan neben den Deutschen seine besonderen Unbänger. Nicht mit Unrecht pflegte Kalnofy die Deutschen und die Magyaren als die am stärksten am Bestande der Monarchie interessierten Gruppen zu betrachten und erblickte darum in einer Politik, die vor allem von diesen beiden Völkern getragen würde, eine "logische Rechtfertiauna des dualistischen Systems in Österreich-Ungarn pom Standpunkte der auswärtigen Politik". Eine Argumentation, die vieles für sich hatte und nur den einen fehler besaß, daß sie der dritten großen Gruppe, den österreichischen Slawen, nicht einleuchtete. Konnte man unter ihnen die Dolen immer= bin als laue Unbänger des Bündnisses bezeichnen, so waren die Cschechen und die Südslawen ihm feindlich, weil sie von dem Rüchalt des deutschen Bündnisses die Stärkung ihrer intimsten nationalen Geaner befürchteten. Bier war von vornberein der schwache Dunkt des Bündnisses, und wenn er in den nächsten Jahrzehnten weniger zur Geltung kam, so lag es daran, daß die innerösterreichische Staatskunft in Zisleithanien von jett an eine gerade die flawischen Elemente versöhnende Wendung nahm.

Es ist nicht anders: mit der Vollziehung des deutsch= österreichischen Bündnisses fällt das Ende der deutschen Dormachtstellung in der zisleithanischen Reichshälfte zeitlich und urfächlich zusammen. Der erste Unlag wurzelte noch in den Verwicklungen der orientalischen frage, aus denen soeben das Bündnis emporgestiegen war. Indem die Deutsch-Ofterreicher sich der Offunation von Bosnien und der Berzegowing wegen der befürchteten Vermehrung des flawischen Elements in der Besamtmonarchie widersetzen, stellten sie sich aus nationalem Eigennutz dem Großmachtsinteresse des Staates, allem dem, was ihren besonderen Wünschen schlechthin übergeordnet bleiben mußte, in den Weg. Sie rührten damit an den Cebens= nerv des Staates und verschuldeten selbst die Wendung, die über sie hinwegschritt. Frangösische Bistoriker und Politiker baben mit bingebender Mühe und autem Erfolge den öfterreichischen Slawen beizubringen gesucht, daß sie immer von neuem auf ihrem Siegeslaufe gegen die Deutsch-Ofterreicher unterbrochen und zurückgeworfen seien durch die mächtige Intervention des "Preußen", und daß der lette Grund dieses für eine selbstbewußte Nationalität unerträglichen Verhältnisse in dem deutschen Bündnis liege<sup>1</sup>). Diesen Stein des Unstoßes wollten die freundlichen Berater aus dem Wege räumen. In Wahrheit hat die Sache von Anfang an umgekehrt gelegen. Die durch den Namen des Grafen Taafse bezeichnete Staatsprazis, welche die Deutschen entthronte und die politische Parität der Slawen einleitete, war erst seit dem Jahre 1879 möglich. Wenn man fortan in Wien ungestraft eine Nationalistätenpolitik treiben durfte, die man 1871 unter keinen Umständen hätte wagen dürfen, so lag es daran, daß man jest durch das Bündnis mit dem Deutschen Reiche gegen jede etwaige reichsdeutsche Rekrimination sich gedeckt fühlte.

Man darf billig staunen, welchen Belastungen die flawen= freundliche Politik der Habsburger von jett an das Bündnis aussetzte. Wie Bismarck, in Bundestreue fühl, sich den Nöten der Deutsch-Osterreicher verschloß, so gewöhnten auch Reichsdeutschen sich an eine realpolitische Reserve gegenüber Dingen, die sie nicht ändern konnten. Die Deutsch-Ofterreicher aber, sich selbst überlassen, verfielen zeitweilig in einen tiefen Dessimismus: sie standen unter dem niederdrückenden Gefühl. daß der große Strom der Nationalitätenbewegung, der im Deutschen Reiche und in Italien, ja selbst unter den Bölkerschaften der Balkanhalbinfel, mit staatenschöpfender frucht= barkeit einhergegangen, in ihrer alten Monarchie nur staatzerstörend wirke, und ihr eigenes Polkstum, den seit 1866 losgerissenen Aukenposten deutscher Erde immer vernichtender umbrause. Es sind Stimmungen, die zeitweilig dem ganzen Österreichertum das Gepräge gaben und die Sehnsucht nach dem großen Deutschen Reiche von neuem anfachten: in ihren

<sup>1)</sup> So Denis, La Bohême depuis la Montagne Blanche (38. II, 5. 661) 3um Sturze Chuns: »Pour la quatrième fois depuis la fin du régime absolutiste la Prusse venait au secours des Allemands de l'Autriche et leur permettait de refouler l'assaut des Slaves. Koeniggraetz avait entraîné la chute de Belcrédi et Sedan celle de Hohenwart; depuis, la main du Chancelier de Berlin apparaît visiblement dans les intrigues qui ont abouti à la chute de Taaffe et de Thun. La nécessité même de ces interventions réiterées de l'étranger ne semble pas prouver que les Allemands de la monarchie doivent être longtemps en état de soutenir l'effort de leurs adversaires.«

extremsten formen, der alldeutschen Richtung Schoenerers und der Los-von-Rom-Bewegung, brachten sie ebenso ihrer eigenen Sache wie der Verbindung mit dem Deutschen Reiche schweren Schaden. Diese heißblütigen Mationalen verkannten, daß das Deutsche Reich an nichts mehr interessiert bleibt als an dem Bestande Österreich-Ungarns, ja daß selbst das Bündnis nicht gebunden ist an eine einseitige deutsche Parteiherrschaft, sondern im reichsdeutschen Interesse am besten ruht auf dem Boden eines nationalen Ausaleichs, in dem allerdinas die Deutschen zu ihrem Recht kommen muffen - darin gibt es auch von unserem Standpunkt eine äukerste

Grenze.

Wenn man in der Bismardischen Periode von einer bedenklichen Seite des Bündnisses reden will, so war sie nicht so sehr in der inneren als in der auswärtigen Politik zu suchen. in einer weiter ausgreifenden Balkanpolitik Ofterreich-Ungarns, weniastens von dem Augenblicke an, wo sie den deutschen Der= bündeten allzu stark für sich selber zu engagieren suchte. Bier aab es für Bismarck eine febr bestimmte Grenglinie, und an mancher Stelle seiner "Gedanken und Erinnerungen", in mancher Information der "Hamburger Nachrichten" hat er sie mit Nachdruck und Sorge bezeichnet. Mochte Undrassy auch, voll sanguinischer Erwartung, im Jahre 1879 seinem Monarchen zurufen: "nun sind Eurer Majestät die Tore zum Orient geöffnet" — Bismarck war keineswegs gewillt, das Deutsche Reich, den pommerschen Musketier als Schildwache an dem geöffneten Tore aufzustellen, durch das der "ungarische Busar" auf der Straße nach Saloniki oder noch weiter abgerückt wäre.

Begen eine solche allzu starke Inanspruchnahme diente ibm einmal die Ausdehnung des Bündnisses über Italien die Dreibundtendengen selbst mögen aukerhalb dieser Betrachtungen bleiben — und vor allem die Rückendeckung durch eben die Macht, vor der man sich im Bündnis zu schützen gelobt hatte. Bismarck ließ den Draht nach Petersburg nicht abreißen. Die wechselnden Beziehungen beider Mächte zu Rufland (denn auch Öfterreich-Ungarn beschritt bald den Weg der Sonderabmachungen) fuhren fort, bestimmend für das Schwergemichtsperbältnis zwischen Berlin und Wien zu bleiben und verliehen jeweilig der Allianz ihre farbe. Am weitesten ging jedenfalls der deutsche Reichskangler, indem er im Jahre 1887 binter dem Ruden seines Verbundeten jenen Rücknersicherungspertrag mit Rukland schlok, dessen Bekanntwerden später die öffentliche Meinung in Ofterreich empfindlich por den Kopf stieß. Das Bedenkliche lag weniger in dem materiellen Inhalt, als in der Geheimhaltung des Bertrages. Beute find wir längst gewöhnt, diese politischen Methoden bis gur pirtuofen Technif in allen Lagern fortgebildet zu sehen; die Politik der großen Allianzen wird überall durch Sonderabmachungen mit Gliedern der anderen Gruppe ergangt oder durchbrochen, gefahrloser gemacht oder aufgehoben, so daß das mit Rückversicherungsverträgen gefüllte Portefeuille manchmal sogar wertvoller sein mag als das seierliche Dokument eines Bündnisvertrages: wenn das hübsche Wort des fürsten Bülow auch den Chemann mit Recht mahnte, nicht gleich einen roten Kopf zu bekommen, wenn die junge frau einmal eine Ertratour tange, so hat doch ein Beispiel jungster Cage gelehrt, daß felbst einem so erfahrenen Chemanne wie dem Parifer die Verfänglichkeit einer neugrtigen Situation das Blut ein wenig zu Kopfe treibt.

Zu keiner Zeit jedoch ist der Kern des deutsch-österreichischen Bündniffes durch andere Abmachungen berührt worden. Seine Dauer seit mehr als dreißig Jahren brachte das stärkste Moment der Beständigkeit in die europäische Politik. Gewisse 21b= wandlungen find zuzeiten eingetreten, weil eben hinter dem enasten Bündnis lebendige politische Individualitäten mit gesundem staatlichen Egoismus stehen. Insbesondere läßt sich nicht verkennen, daß die Voraussehungen des Bündnisses sich seit Bismards Abgang in zwei hinsichten verschoben haben. Einmal ist auch das deutsche Interesse im Orient gewachsen, und wenn es auch durchaus wirtschaftlicher Natur bleibt, so sett sich doch alles wirtschaftliche Interesse sofort in politisches Interesse um und wird im Daseinskampfe der Völker als solches bewertet. Sodann ist infolge der deutschen Weltpolitik und des aus ihr entspringenden Gegensatzes zu England die Konstellation der Mächte von Grund aus verschoben worden,

nicht zum Vorteil für die Aktionsfreiheit, über die eine rein kontinentale Auslandspolitik unseres Reiches ohne Mühe versfügte. Das wirkte natürlich auf den inneren Bestand des Dreisbundes zurück, lockerte zeitweilig die Zugehörigkeit Italiens und machte, wie Algeciras offenbarte, Österreichsungarn unsentbehrlicher für die Deutschen, damit aber mächtiger und aktionslustiger innerhalb des Bündnisses, so daß dessen Schwerspunkt sich in einzelnen Momenten nach Wien zu verschieben schien: in der Zuversicht, daß der Deutsche doch im Notfalle Hilse leisten müsse, begann man hier auf eigene kaust im

Orient vorzugehen.

So waren die Verhältnisse von Grund aus verschoben. als das Bündnis vor zwei Jahren auf die große Probe gestellt ward. Selten hat das Objekt einer kriegerischen Spannung. die bloke Verwandlung einer tatfächlichen und unangefochtenen Offnpation in einen völkerrechtlich anerkannten Besitz, so auker allem Verhältnis gestanden zu dem Umfang der dadurch hervorgerufenen Weltkrisis, wie in der bosnischen frage. Es handelte sich ja nicht um den formalen Vorgang der Unnexion selbst, sondern vielmehr um den Bestand des Dreibundes, um einen Versuch der Triple-Entente Ruflandfrankreich-England, Ofterreich-Ungarn entweder zu demütigen oder von Deutschland abzudrängen, an dieser Stelle also das lette Glied im Ringe der Einkreisungspolitik zu schließen. Um dieses höheren Preises willen wirkten alle Gegner qufammen, in den europäischen Kabinetten, auf der Balkanhalbinsel und schließlich — damit wurde die wunde Stelle unseres Bündnisses aufgedeckt — unter den nichtdeutschen Nationali= täten Öfterreich-Ungarns. Ein Teil der öfterreichischen Slawen hatte nur das eine Gefühl, in der auswärtigen Politik gekettet zu sein an die Aktionskraft eines Körpers, der vor allem 60 Millionen Reichsdeutsche und 10 Millionen Deutsch-Österreicher umfaßte und in dieser Krifis seine Spite gegen die flawische Großmacht Rugland richten mußte; über der wilden Begier, jett oder nie das deutsche Bündnis und den verhaften Rüchalt der Deutsch-Ofterreicher zu sprengen, vergaßen diese Slawen die Zugehörigkeit zu der eigenen Monarchie. Die Hoffnung der Franzosen, "die Schüler des Comenius möchten noch einmal

wieder zu Soldaten Biskas werden" und im letten Entscheidungskampfe alle Gegner "der brutalen Gewalt" auf ihrer Seite finden1), schien sich zu verwirklichen. Die fäden, die der Cichechenführer Kramarich von Prag nach Petersburg und Belarad spann, verflochten sich in das Gespinst, das Kossuths Bände von Dest nach Paris warfen; denn auch die Magvaren hatten unter extremen führern ihre traditionelle Stellung aus dem Auge verloren, und von den Mationalitäten waren fast nur die Deutsch-Ofterreicher als Bort des Bundnisses guruckgeblieben. Umgekehrt als im Jahre 1879 standen sie diesmal fest zu der Cebensfrage der Großmacht, der sie angehörten, während man unter den Slawen in leidenschaftlicher Derblendung bis an die Grenzen des Candesverrats trieb. Alles stand dergestalt auf dem Spiele: der Zusammenhalt und der Charafter der habsburgischen Monarchie, ihre politische Derbindung mit dem Deutschen Reiche und indirekt die gange deutsche Weltstellung.

Noch steht es in aller Gedächtnis, wer dieses Gespinst zerrissen und dieses Spiel gestört hat. Einmal die seste Hand der politischen und militärischen Staatslenker des Donausreiches. Wieder erhellte die Wahrheit des Wortes, daß in dieser Monarchie der Machtwille nach außen von jeher erkennbarer war als der Staatswille nach innen. Wiederum, wie im Jahre 1848 Grillparzer dem Feldmarschall Radesky zurief, hieß es in dieser Stunde der Prüfung von der Urmee: "In Deinem Cager ist Österreich, wir anderen sind einzelne Trümmer." Der altösterreichische Pessimismus aber und die Geringschätzung der anderen verslatterte vor der Stärke eines Staatsgesühls, in dem der Titel jener alten Flugschrift "Österreich über alles, wenn es nur will" wieder auslebte. Das andere und in letzter Cinie den Ausschlag gebende Moment war das kesthalten

¹) Ernefte Denis, La Bohême depuis la Montagne Blanche (36. II, 5. 670): »Les disciples de Comenius sauront, s'il le faut, redevenir les soldats de Zizka. Ils auront avec eux, dans ce combat suprême, tous ceux, qui refusent de s'incliner devant la force brutale et qui réclament pour les peuples le droit de disposer d'eux mêmes . . . Pour maintenir le glorieux héritage que leur ont légué leur héros et leurs martyrs, les Tschèques sont prêts, si l'heure fatale sonne, aux suprêmes sacrifices.«

Deutschlands am Bündnis bis zum äußersten. Das Werk Bismarcks von 1879 bielt der stärksten denkbaren Belastunasprobe stand. In dem Worte von der Nibelungentreue aber lag noch mehr als das gehobene Gefühl politischer und militärischer Vertragsleistung: von weitem, von der Vergangenheit ber, flang aus diesem Worte die Erinnerung an das gemeinsame Kultureigentum an, das Deutschland und Deutsch-Ofterreich verbindet. Da mag der Blid zurüchschweifend darauf ruben, daß diese größte deutsche Dichtung, die ritterlich-epische fortbildung gemeingermanischen Sagenautes, ihre uns überlieferte form vor fechs Jahrhunderten auf öfterreichischem Boden aefunden hat, und zugleich gedenken wir, daß noch vor fünfzig Jahren ein trotiger Nordgermane, friedrich Bebbel, im schönen Wien, wo er heimisch geworden, den unsterblichen Stoff dramatisch neu gestaltete. Das war es: hinter der politischen Interessengemeinschaft, hinter der sie so oft zurücktreten mußte, war wieder einmal die nationale Kulturgemeinschaft sichtbar geworden und hatte der festigkeit des Bündnisses den besten Rückhalt gegeben. Darin lag wenigstens für das Gefühl des deutschen Volkes, das doch hinter den leitenden Politikern stand, die lette Rechtfertigung ihres Bandelns, auch für das Mak der geleisteten Dienste.

In der Not der Stunde und auch hernach hatte den einen oder anderen wohl die Sorge überkommen, ob Deutschland mit dem Einsetzen des Cetten für die öfterreichische Aftion nicht zu weit gegangen sei. Ein Weltkrieg um Bosnien waren die Nibelungen nicht einst vom Rheine ins Bunnenland gezogen und keiner von ihnen heimgekehrt? Ohne frage haben die Grenzlinien, die Bismark der Leistung Deutschlands innerhalb des Bündnisses 30g, damals überschritten werden muffen. Aber wenn man auch mit Recht zweifeln darf, ob Bismard die Dinge so weit hätte kommen lassen und dem wagenden Grafen Uhrenthal die Vorderhand im Spiel überlaffen bätte, darüber befteht fein Zweifel, daß im Momente auch er nicht anders hätte handeln können. Nicht die buchstabentreue Bismarck-Orthodoxie der "Bamburger Nachrichten", sondern der Kaifer und seine Berater haben damals im Beifte Bismarcks gehandelt, und sie haben recht behalten.

Tu einer bleibenden Institution durfte allerdings das Schwergewichtsverhältnis zwischen Berlin und Wien, wie es in der bosnischen Krisis hervortrat, schlechterdings nicht werden. Eine fluge deutsche Politik mußte dafür sorgen, in Bismarcks Beifte während und nach der Spannung den Draht nach Detersburg wieder anzuknüpfen. Die deutscherussischen Besprechungen in Potsdam — der wichtigste politische Vorgang seit Alaeciras und Bosnien — scheinen nicht nur unsere wirtschaftlichen Orientinteressen, wie den fortgang der Bagdadbahn, ju sichern; sie vermindern nicht nur die Gefahren der Triple=Entente und besiegeln den Bankerott der Einkreisungs= politik: sie stellen auch innerhalb des deutsch-österreichischen Bündniffes den Zustand wieder her, der Bismard als der wünschenswerteste vorschwebte. Auch das intimste Bündnis fann nur an festigkeit gewinnen, wenn es den gesunden Egoismus des einzelnen Staates weder durch Aberlastung mit fremden Bedürfnissen noch durch Einschnürung seiner eigenen Lebensnotwendigkeiten beeinträchtigt. "Ich glaube, daß das mandelbare Element des politischen Interesses und seiner Befahren", so hat Bismard gesagt, "ein unentbehrliches Unterfutter für geschriebene Verträge ift, wenn sie haltbar sein follen." Begen eine Aberspannung des Sonderinteresses und gegen alle störenden Mikverständnisse bietet die Eigenart, die gerade dieses Bündnis vor allen ähnlichen Verbindungen auszeichnet, einen sicheren Schutz.

Hat doch die Krisis von 1908/09 aller Welt enthüllt — und über diesen Eindruck hat die unterlegene Partei sich nicht getäuscht —, daß es danerhaftere Grundlagen der Allianzen gibt als die schlaue Berechnung von politischen Intriganten, die durch nichts als die gemeinsame Gegnerschaft unter sich zusammengehalten werden; auf dem Grunde der Verbindung der Staaten sah man die unzerstörbare Jusammengehörigkeit deutschen Volkstums und deutscher Volkssympathien auftauchen. Darum hat auch der Ausgang jener Weltkrisis uns von neuem eine Bestätigung von Bismarcks Cebenswerk gebracht — von neuem eine Versöhnung, die über das Trennende von 1866, über Kleindeutschtum und Großdeutschtum hinwegreichte, und von neuem eine Rechtfertigung, den tieferen Sinn seiner

## 144 Deutschland und Österreich seit der Bründung des Reichs

Wahl von 1879. So fahren wir fort, das Bündnis, obgleich es nicht staatsrechtliche Fixierung gewonnen hat, trotzdem wie eine Institution zu empfinden, die bei uns über allen Parteiensfampf hinausgehoben ist und bleibt, und wir hoffen, daß es in der befreundeten Monarchie mit dem endlichen Ausgleich der Nationalitätenkämpfe in wohlverstandenem Interesse aller ihrer Elemente, gleichfalls über allen inneren Hader hinauswachse.



## 6. Sin großdeutscher Politiker: Albert Schäffle





ie besondere Stellung der politischen und wissenschaftlichen Persönlichkeit Schäffles ist nicht leicht
zu umschreiben: in der Nationalökonomie ist
sie weder den reinen Gelehrten noch den spezisischen Publizisten und Agitatoren, noch den theo-

retisch wirksamen Beamten und Staatsmännern zuzuzählen. und doch verkörpert sie von jedem dieser Typen so viel in ihrer Gesamtbildung, daß sich schon aus diefer Derflechtung eine durchaus eigengrtige Struftur des Geistes er-In einer feinen Charafteristif fuchte G. Schmoller diesen Besonderen zu bestimmen: "Schäffle ift weder ein Staatsmann mit aanz festen, aus dem praktischen Leben genommenen Idealen, noch ein philosophischer Denker, der unberührt von den Schwankungen der Tagespolitik seine Wege ginge. Er stellt die höchste form staatswissenschaftlicher Publizistik und Journalistik dar, die unter dem Drucke der Tagesüberzeugungen und für sie arbeitet; mit einer universalen philosophischen Bildung, mit einer ungewöhnlichen spekulativen Kraft des Denkens, mit starkem ehrgeizigen Willen, wenigstens literarisch in die Speichen des dahinrollenden Rades der Geschichte zu greifen, steht er stets auf der Warte der öffentlichen Diskussion, und sucht unter dem Caufe der Tagesereignisse theoretische Abrechnung zu halten, zeichnet Programme für die Cages= politik, die durchaus auf spekulativem, theoretischem Grunde doch immer wieder sich den Verhältnissen und augenblicklichen Strömungen anpassen."

Indem uns dieser Mann unn sein Leben erzählt, wie er es in den letzten Jahren vor seinem Tode niederschrieb<sup>1</sup>), bes greisen wir, wie die Besonderheit seiner Veranlagung aus dem besonderen Gange seiner Entwicklung sich erklärt; vor allem ersibt es sich, daß sein politisches Handeln, das so widerspruchsvoll zu sein scheint und so oft widersprechend beurteilt worden ist, in diesem Jusammenhange wenigstens verständlich wird. Es ist eine gedankenvolle und streitbare Selbstbiographie, nicht ohne Selbstgefühl das Bekenntnis einer starken Lebensarbeit abslegend, aber mit ständiger, manchmal advokatorischer, Deckung

<sup>1)</sup> Dr. Albert Eberhard Friedrich Schäffle, Aus meinem Ceben. 2 Bände. Berlin, Ernst Hofmann und Co. 1905.

gegen die Kritik versehen, immer zum Nachdenken anregend, denn die Selbständigkeit des Einspänners sagt einem häusig mehr als die vielen, die in dem gleichen bequemen Gesschirr gehen. Man wird in manchem seine Unsichten nicht teilen, aber um so mehr ist es für die historische Erkenntnis

lebrreich, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Schäffle erinnert wohl daran, daß sein schwäbisches Geburtsstädtchen Nürtingen zwischen dem Hohenzollern und dem Hobenstaufen mitteninne lag, um darin einen sym= bolischen Ausdruck für seine politische Arbeit zu finden, die zugleich der württembergischen Beimat und dem ganzen deutschen Vaterlande der Großdeutschen, nach 1866 aber aunächst der österreichischen Monarchie und zulett neuen deutschen Kaiserreich gegolten hat. Eigentümliche Verknüpfungen haben seine Individualität durch diese Wandlungen hingeführt. Er war eine Natur, die aus eigener Kraft ihren Weg gegangen ift: aus kleinen Verhältnissen, in knapper, aber froher Jugend aufwachsend, früh verwaift, in der üblichen Vorbereitung der württembergischen Theologen im Kloster zu Schönthal arundlich gebildet, so bezog er im Oktober 1848 das Tübinger Stift. Als das Rumpfparlament in Stuttgart zum Kampfe für die deutsche Reichsverfassung aufforderte, schloß er mit manchen andern Stiftlern in unklarer Begeisterung sich einem Freischarenzuge nach Baden an, kehrte aber bald ernüchtert zurück; er trug es nicht schwer, daß das Stift ihm seine Pforten verschloß, denn er hatte bereits mit der Theologie gebrochen: aber da er mittellos war, mußte er geregelten Studien entsagen. Er sah nach dem ersten Studiensemester die Universität erft als Professor wieder. Beift und Charafter waren ftark genug, abseits von den ausgefahrenen Geleisen den steilen Weg der Selbstbildung und Selbstbestimmung von jungen Jahren an emporzusteigen. Ein glücklicher Zufall verschlug ihn in die Publizistik; der Meunzehnjährige wurde in die Redaktion der "Times des schwäbischen Globus", des Schwäbischen Merkurs, mit 600 Gulden Gehalt berufen. Und in dem Berufe, in dem manche halbe Bildung Unterschlupf fand, mancher auch in mühselige Cageslohn-Schriftstellerei berabgezogen wurde, begann er autodidaktisch sich eine ganze

Bildung zu erarbeiten: unbedingt eines der originalsten Talente, das aus der deutschen Journalistik des 19. Jahrshunderts aufgestiegen ist. Schon die Berichte, die er über die Condoner Weltausstellung von 1851, natürlich von Stuttgart aus, zuschreiben hatte, nötigten ihn, in Technologie und Nationalsökonomie einzudringen; in der Schule des Cebens erwarb er sich das Rüstzeug, dessen er in Politik, Staatsrecht, Kameralia bedurste, so daß er nach fünf Jahren auch die höhere Dienstsprüfung für das württembergische Ministerium des Innern mit gutem Ersolge ablegen konnte, unter Dispens von der Bedingung des absolvierten Universitätsstudiums.

Nachdem er so seine Cehrjahre beendet hatte, trat er in eine enge persönliche Beziehung zu J. G. v. Cotta: er wurde dessen Ablatus in der Gberleitung der Allgemeinen Zeitung und ein eifriger Mitarbeiter der Deutschen Dierteljahrsschrift; seine hier veröffentlichten wertvollen Abhandlungen lassen erkennen, wie rasch er in diesen seinen Wanderjahren (1855—1860) heranreiste. Nach ihrem Abschluß erhielt er einen Ruf an die staatswissenschaftliche Fakultät in Tübingen und gelangte damit auch nach außenhin in die Position des selbständigen Gelehrten und Politikers. Seine politische Individualität ist in diesem Jahrzehnt nach wesentlichen Seiten hinvollendet worden.

Schon in seinen Arbeiten der fünfziger Jahre suchte er durch Kritik des einseitigen Liberalismus und Individualis= mus die Elemente einer positiven Sozialanschauung zu ge= winnen. Also vorbereitet, wurde er — wie es ihm häusig später unter dem Eindrucke einer neu auftauchenden Frage widersuhr — durch die Debatte der Jahre 1863/64 über Sozialismus und Liberalismus rasch vorangetrieben; "ich war", so erzählt er selbst, "äußerst empfänglich, als Ferdinand Lassalles leuchtender Meteor am publizistischen Himmel ausstieg= meinern: wenngleich Programm und Theorien Lassalles selbst keineswegs wissenschaftlich gründlich sundert waren, so trieb diese leidenschaftliche Agitation auch wieder die Wissenschaft zu vernachlässigten Problemen, und zumal die fähigeren, jüngeren Köpse wurden unter dieser wissenschaftlichen Kon=

stellation auf neue Wege geführt; das gilt nicht nur von Schäffle, der sich in mehreren Abhandlungen mit Cassalia ausseinandersetzte, sondern auch von Schmoller, Schönberg und anderen führenden Namen des Kathedersozialismus späterer Jahre. Der wertvollste Teil der Cebensarbeit Schäffles liegt

jedenfalls auf diesem Gebiete.

fürs erste beweaten ihn handelspolitische Probleme fast noch stärker. Durch Vermittlung Cottas war er in eine nähere Berührung mit hervorragenden öfterreichischen Derwaltungsbeamten gekommen und wurde unter ihrem Einfluß seit 1858 ein begeisterter Unbänger der Folleinigung Deutschlands mit Ofterreich. Er betont noch in seinen Erinnerungen, daß er diesen Bedanken, die Berstellung eines großen qu= sammenbängenden, mitteleuropäischen Wirtschaftsgebiets von der Mord- und Offfee bis zur Adria und dem Schwarzen Meer, seitdem unverrückt festaehalten habe. Die Verwirklichung dieses Gedankens sei möglich gewesen, "wie auch nachträglich die staatsrechtlichen Verhältnisse zwischen Dreuken und den Mittel= staaten und Österreich und wieder innerhalb Österreichs zwischen deffen einzelnen Kronländern sich gestalten möchten." Er sah darin "die erste zu lösende Aufgabe positiver großdeutscher Politik, gang abgesehen von der frage, wie verfassungspolitisch der Begemoniekampf zwischen Österreich und Preußen enden würde." Man braucht diese Sate nur gu lesen, um den fundamentalen Irrtum Schäffles zu erkennen. Er fliekt aus der gesonderten Betrachtung des Wirtschaft= lichen und Politischen, als wenn deren Trennung damals praftisch möglich gewesen ware, aus einer Verkennung der Machtfragen, die im Ceben der Staaten entscheidender sind als die theoretisch richtige Behandlung innerer Bedürfnisse. Wir werden sehen, daß wir damit überhaupt an die Uchillesferse der politischen Befähigung Schäffles rühren. für die wirtschaftlichen Motwendigkeiten, die er ins feld führt, läßt sich beute noch mehr als damals sagen, und gewiß gewinnen wir Epigonen der kleindeutschen Politiker und Historiker beute die fähigkeit gurud, die fachlichen Gründe der Begenseite anzuerkennen, womöglich gar hervorzuholen! In jenen Jahren aber hing die Entscheidung über engeren oder weiteren

Zollverein unlösbar zusammen mit der politischen Entscheidung zwischen Preußen und Österreich. Das von Schäffle vertretene handelspolitische Orogramm war ebensoant, unbeschadet seiner wirtschaftlich-technischen fundierung, eine Waffe der öfterreichisch-großdeutschen Politik, wie innerhalb Deutschlands bis dahin der Follverein zugunsten preußischer Machtstellung tatfächlich gewirkt hatte und auch fortan von seinen Teitern verwendet wurde. Das wurde vollends deutlich, als die Österreicher und Süddeutschen. Schäffle in der ersten Linie der Streiter, den erfolglosen Kampf gegen den preußisch= französischen Bandelsvertrag von 1862 aufnahmen. gleich Schäffle die Dinge auseinanderhalten möchte, ergibt sich gerade aus seinen Erinnerungen, in welchem Make es fich um eine Parallelaktion zu den politischen Beftrebungen der Großdeutschen handelte. Wenn er urteilt: "Die norddeutsche freihandelspartei, welche über so bedeutende Köpfe wie Delbrück, Philipsborn, Michaelis verfügte, stand so aut wie gang im Lager des im Nationalverein wiederauftauchenden Bothaertums', das überdies den Glauben, Gsterreich werde sich demnächst in Atome auflösen, in voller Aberzeugung hegte", so ist das richtig: ebenso konsequent aber stand er selbst unter den führern des großdeutschen Reformvereins. freilich gehörte er hier nicht zu den Reaktionären und reinen Partifularisten, er verwahrt sich vielmehr wiederholt gegen die Zugehörigkeit zu diesen, sondern war eher ein idealistischer Großdeutscher, der seine Liebe zu dem mit sehr optimistischen Augen angeschauten Österreich mit Ideen einer freiheitlichen Reform der Bundesverfassung und eines großen mittel= enroväischen Zollvereins zu verbinden suchte, also eine gang unmögliche Lösung im Auge hatte. Nachdem der Machtkampf zwischen den beiden Großmächten entschieden ist, sehen wir allerdings heute ähnliche wirtschaftspolitische Bestrebungen wieder auftauchen; die neuerlichen Vorgänge in Ungarn zeigen aber, daß selbst innerhalb der habsburgischen Monarchie der Machtkampf der Nationalitäten diefer Zukunftsfrage keine großen Aussichten zu bereiten scheint.

Die Entscheidung von 1866 hat alle jene Pläne zerstört. Schäffle scheint sich innerlich doch rascher damit abgefunden zu haben, als nach aukenhin sichtbar wird; er bestreitet, der Preußenhaffer gewesen zu sein, als der er, 1868 von den schwäbischen Partikularisten in das Zollparlament gewählt, allgemein galt; seine persönlichen Unknüpfungen zeigen, daß er auch bier in dem den Nationalen und Liberalen entgegengesetzten Lager stand. Eben deswegen geschah es, daß er in demselben Jahre einen Ruf an die Wiener Universität erhielt und annahm.

Jett erst begann der enthusiastische Brokdeutsche nach seinem eigenen Beständnis Ofterreich in Ofterreich fennen qu lernen. Die politischen Aberzeugungen, die er bisher vertreten und befämpft hatte, wurden auch auf österreichischem Boden zu seiner Richtschnur. Don vornherein stand er den deutschen Liberalen feindlich gegenüber: sie zeigten in ihrer sozialen und politischen Individualität eine ähnliche farbe wie die nationalen Liberalen Kleindeutschlands: in seinem Buch "Kapitalismus und Sozialismus" lieferte Schäffle den Beweis, daß er auf einem vollkommen anderen Boden stand. Um so mehr fand er mit seinen Ideen Unklang bei konservativen Uristofraten föderalistischer Richtung und überzeugten Katholiken, denen er politisch schon früher nahegestanden hatte. Solche Beziehungen trugen dazu bei, ihm schon nach kurzer Zeit eine selbständige politische Wirksamkeit zu ermöglichen: im kebruar 1871 trat er als Handelsminister in das neuge= bildete Ministerium Bobenwart, in dessen Entstehungsgeschichte wir an der Band seiner Erinnerungen tief hineinsehen, und von vornherein nahm er in diesem Ministerium eine über sein Ressort binausreichende Dosition ein. Neben dem Premier selber war er der Hauptträger des Programms. Unleugbar ift der Teil seiner Erinnerungen, der seine furze Ministertätigkeit (vom Kebruar bis Oktober 1871) behandelt, der historisch wertvollste Teil seines Buches. für den Mann und seine Beurteilung sind diese Momente entscheidend, weil der eifrige politische Dublizist und Belehrte sich jett als Staats= mann in verantwortlicher Stellung erproben soll; man darf daher mit vollem Rechte von dieser Wirksamkeit aus - die keineswegs als bloke Episode in seinem Leben angesehen werden darf - den Versuch machen, Schäffle als politische Persönlichkeit zu umschreiben. Das Problem aber, dessen Lösung er in die Hand zu nehmen versuchte, steht noch heute im Zentrum aller Schwierigkeiten der habsburgischen Monarchie.

Was ist bezeichnender für die 1866 aus Deutschland binaus gedrängte öfterreichische Monarchie, als daß sie unter den Diplomaten und Dublizisten ihres Parteilagers in Deutsch= land, den Mitbesiegten von 1866, die Retter von dem Niederbruch zu holen unternimmt, dem Sachsen Beuft die Ceitung der auswärtigen Politif und dem Schwaben Schäffle die Führung einer der entscheidenden fragen der inneren Politik überträgt. Und nicht minder charakterisiert es diese beiden Männer, daß und wie sie diesen Auftrag übernehmen, der fünstereiche diplomatische Jutrigant mit demselben naiven Selbstrertrauen wie der doktrinäre Theoretiker. So begannen fie das alte habsburgische Staatsgebäude abzubauen; Beuft führte durch den Ausgleich mit Ungarn im Jahre 1867 den Dualismus in die Monarchie ein und begründete eine Entwiklung, die beute in ein neues und für das Ganze verhängnispolles Stadium zu treten scheint, und Schäffle suchte innerhalb der österreichischen Staatshälfte die föderalisierung fortzusetzen und durch die fundamentalartifel von 1871 dem Königreich Böhmen eine den Ungarn fast analoge Sonderstellung ju verschaffen. Beide haben weder innerlichen Tusammenhang mit dem altösterreichischen Zentralismus, noch fühlen sie mit dem das alte Reich sprengenden Nationalismus: mit demselben rücksichtslosen Radikalismus, wie etwa der frankische Reichsritter Stein den preußischen Staat in der Reformperiode in neue formen zu pressen suchte, gehen auch diese fremden vor, nur daß fie das Beil nicht im Susammenschluß der Kräfte, sondern in ihrer staatsrechtlichen Dezentralisation erblicken.

Gerade für den ehemaligen Großdeutschen Schäffle scheint es eine verblüffende Inversion, daß er, der den deutschen Charakter Österreichs stets hochgehalten hatte, jett die Hege-monie der Deutschen in der österreichischen Staatshälfte zu brechen und die tschechische Nationalität auf eigene füße zu stellen unternahm. Wie ist diese Episode seines Lebens zu erklären, wie kommt dieser Schwabe, vom Kuße des Hohen-

staufen und des Kohenzollern, dazu, das Lebenswerk Palactys vollenden zu wollen? Mit welchem Rechte verdient er die Vorwürfe, die ihm darob von den liberalen Deutschen ge= macht wurden? Man fann diese und andere aufsteigende fragen nach der Cekture seiner Erinnerungen doch sicherer beantworten als es früher möglich war. Zunächst hatte Schäffle in den paar Jahren nach 1868 gelernt, daß das wirkliche Österreich doch anders aussah als das Phantasiebild der Großdeutschen: es war im Grunde eine nachträgliche Rechtfertiauna für seine kleindeutschen Beaner von ehedem, wenn er umlernte. Das aber kennzeichnet den Mann, daß er unter dem Eindruck der Mationalitätenstellung in Österreich völlig kaptiviert war: einer seiner Hauptzüge war stets eine außerordentliche Empfänglichkeit für neue Ideengange. Seine politischen Neigungen bestärften ihn auf diesem Wege, sein Widerwille gegen die Liberalen, in denen er nach ihrem Wiener Durchschnitt ausschließlich kapitalistische Klassenvertreter erblickte, deren Sünden Blüte er prophetisch vorausfah, und auf der anderen Seite die Berührung mit den fonfer= vativen Elementen, die ihm Verständnis entgegenbrachten. Und nun verführt ihn ein fundamentaler Zug seines Wesens, das Erperiment der Löfung zu wagen; wenn man die Schmoller= sche Charafteristif noch einmal durchliest, begreift man auch den Politiker Schäffle von 1871. Eine Reihe von Prämissen wird aufaestellt, das Ziel genau erfaßt, der Weg bis in die Details binein durchdacht, und dann vermöge systematischer Ausarbeitung ein Programm hergestellt. Mur ein theoretisch= beschränkter Glaube an die Richtigkeit des eigenen Projektes fonnte ihn ohne große Bedenken dahin bringen, das Königreich Böhmen viel weiter aus dem gangen Staatsverbande herauslösen zu wollen, als es felbst heute, nach einem Menschenalter nationaler Kämpfe und tschechischen Vordrängens ge= schehen ist.

Manche seiner Prämissen sind richtig. Die Notwendigkeit, den Ungarn gegenüber durch Herstellung des Friedens zwischen den Völkern der diesseitigen Reichshälfte ein wirksames Gegensgewicht zu gewinnen, bestand damals gewiß, wie sie auch heute besteht. Schäffle aber täuschte sich, diesen notwendigen

frieden durch eine staatsrechtliche Sonderstellung der Tschechen und durch eine Verdrängung der deutschen Suprematie berstellen zu können. Man könnte auch seinen Satz unterschreiben: Die Mission Ofterreichs muß getragen werden: von den Deutschen, den Magyaren und den Rufland gegenüber sich unter Öfterreichs Schutz felbständig individualisierenden West- und Südslawen, unter nationaler Gleichberechtigung"> - wenn nicht die näbere Erwägung sofort ergabe, daß diese "Individualisierung" nach Schäffles Rezept auf Kosten des verfassungsmäßigen und kulturellen Abergewichts der Deutschen erfolgen und in Konsegnenz eine das Ganze sprengende flut nationaler Unsprüche aufrufen sollte. Es ist ferner theoretisch richtig, daß "die Zukunft Österreichs und der Monarchie in Ofterreich in höchster Pflege der allgemeinen, menschlichen, allen Mationalitäten gemeinsamen, namentlich wirtschaftlichen Interessen ruht", aber die Geschichte hat gerade biervon Cag zu Cagnen gelehrt, daß die nationalen und die damit zusammenhängenden fragen geistiger Kultur für die Menschen noch mehr bedeuten als alle wirtschaftlichen Bedürfnisse, und daß, was sein sollte, sich in der rauben Wirklichkeit nicht einstellt. Schäffle hatte scharfblickend erkannt, daß die Obermacht der Deutschen durch das Wahlrecht der Schmerling= ichen Verfassung gewissermaßen künstlich gehalten werde. Abulich wie Bismarck das allgemeine direkte Wahlrecht zur Aberwindung des Partikularismus eingeführt hatte, verlangte er es für Österreich statt der partikularistisch wirkenden Klassen= wahlen als Bindemittel der zentrifugalen Elemente: als wenn das demokratische Wahlrecht nicht sofort die nationalistische Entwicklung im gentrifugalen Sinne auf das schärffte angeblasen haben würde. Die Stellung der Deutschen aber verfannte er völlig, im Banne der Wiener Eindrücke und feiner volkswirtschaftlich orientierten Beariffe. So empfänglich er für die nationalen Bedürfnisse der Cschechen mar, so er= flärte er die deutsche Suprematie kurzweg für "die Macht einer national aufgeputten, kapitalistisch-bureaukratischen Minorität, welche politisch auf die Dauer nicht bestehen konnte"; er sah hier nur eine von der flagge des Deutschtums gedeckte Interessenpartei. Daß gerade für die Deutschen die Erhaltung

ihrer Position eine nationale Lebensfrage war, entging ihm. Vergeblich sucht man in den fundamentalartikeln nach Bestimmungen, durch die die Rechte der deutschen Minorität in Böhmen gegen die tschechische Majorität geschützt gewesen mären: mährend die Sonderstellung des Königreiches Böhmen bis in die kleinsten staatsrechtlichen formalien hinein ausge= arbeitet erscheint, sind diese schwierigsten Probleme der Spradenfrage kaum berührt. Und welche Selbsttäuschung, wenn er schreibt: "Je vollständiger der Bersuch der Germanisierung mit untqualicen Mitteln — dem Verfassungsgeset zuwider aus der Welt geschafft wurde, desto sicherer konnte bei der Kulturübermacht Deutschlands in Mitteleuropa das freie Vordringen der deutschen Sprache erhofft werden." Es war kein Politiker, der hier zu Worte kam, das lehrt gerade die Ent= stehungsgeschichte der fundamentalartikel, dieser tapfere Schwabe erscheint als der Doftrinär, dem die tschechischen aristofratischen führer wie Graf Clam Martinic den logischen Aufbau seines Systems mit dem realen Inhalt ihrer nationalen forderungen erfüllen. Der ehemalige Grokdeutsche war längst geübt, die Quadratur des Zirkels zu finden, und auch hier vermaß er sich. Man findet immer in der Politik syfte= matische Denker scharfen und raschen Verstandes, die aus der Wissenschaft, aus den Naturwissenschaften so gut wie aus der Jurisprudenz, früher mehr aus der Philosophie, heute mehr schon von der Volkswirtschaft aufsteigend, die reale Wirklichkeit: die historischen Zusammenhänge der Parteien und ihre besondere Verquickung mit religiösen, sozialen, nationalen forderungen, die großen Imponderabilien alles geistigen Cebens im weitesten Sinne und schlieklich die Beziehung der inneren Politik eines Staates zu seiner äußeren Politik inmitten der ihn umlagernden großen Mächte unterschätzen, - weil ihnen die logische Wirkungskraft ihrer Bedankenreiben über alles geht.

Don außen her aber kam, wie wir jetzt erfahren, die erste Gegenwirkung. Im Mai 1871 hatte Schäffle die Jundamentalsartikel in Prag vereinbart, im September wurden sie dem böhmisschen Candtag zur vorläufigen Genehmigung vorgelegt. Im September hatten Kaiser Franz Joseph und Zeust mit dem

Kaiser Wilhelm und Bismarck eine Reibe von Begegnungen in Wels, Gastein, Ichl und Salzburg. Don vornherein hatte Schäffle in dieser Begegnung "vielleicht eine Mache Beufts gegen uns" erblickt. Tatsächlich hat bei dieser Ge= legenheit Kaiser Wilhelm — gewiß im Zusammenbange von Erklärungen, daß das neue Deutsche Reich keinerlei Erpansions= politik unter den Deutschen Österreichs zu betreiben gedenke dem Kaifer Frang Joseph nur geraten, man möge verhindern, daß "Schmerzensschreie" nach Deutschland drängen. war eine direkte Warnung vor der Verwirklichung der Bobenwart-Schäffleschen Plane. Und ebenso gewiß ift, daß Bismarck mit allen Mitteln zunächst Beuft gegen Bobenwart-Schäffle ju unterstützen suchte. Er strebte nach einer Unnäherung zwischen Deutschland und Biterreich-Ungarn: sie wäre durch eine auf Kosten der Deutschösterreicher erfolgende föderalistische Umgestaltung der Monarchie gefährdet worden1); er stand im Innern vor einer Auseinandersetzung mit den Ultramontanen, und war daran interessiert, daß nicht unter Bobenwart in Osterreich, ebensowenig wie in Frankreich, ein von den Konservativ-Klerikalen gestütztes Regiment sich befestigte. Also trieb ihn die gleichmäßige Rücksicht auf seine aus= wärtige und innere Politik zur Gegenwirkung gegen den neuen innerpolitischen Kurs in Ofterreich. Er 30g Beuft, der seinerseits sich gegen Hohenwart im Sattel zu behaupten suchte, leicht zu sich hernber; nicht bloß Gemeinschaft gegen die "schwarze Internationale", sondern vor allem Zusammenwirken gegen die rote Internationale war das Cocmittel, das seine diplomatische Kunft verwandte, um den öfterreichischen Reichskanzler einzufangen und von frankreich - bei den frischen Erinnerungen an die Kommune! — fernzuhalten: die Denkschrift Benfts, die Schäffle nicht ohne Schadenfrende der Nachwelt überliefert, ist ein breites Machwerk der Phrase, in dem die "Dropositionen des Berliner Kabinetts bezüglich der Einsetzung einer Kommission zur Regelung der einschlägigen

<sup>1)</sup> Durchaus zutreffend bemerkt Schäffle, daß seit dem Bündnisvertrag von 1879, also nach Regelung der deutsch-österreichischen Beziehungen und gewissermaßen unter dem Schuhe dieser Deckung Graf Caaffe eine Politik geführt hätte, die 1871 von Deutschland nicht ertragen werden konnte.

fragen dankbar und freudig willkommen geheißen" wurden. Und nun wirkten gegen das Ministerium Hohenwart-Schäffle zusammen der diplomatische Einfluß der deutschen Regierung, der Selbsterhaltungstrieb des Grafen Beust, die Erregung des Deutschen Wiens und schließlich der Einspruch des ungarischen Ministers Graf Undrassy, der die Entscheidung brachte. Schäffle selbst erbat schon einige Tage vor dem Rücktritt des ganzen Kabinetts seine Entsassung.

Die kurze Ministerlaufbahn gab seinem Leben eine eigen= tümliche Wendung. Mit vierzig Jahren aus seinem akademischen Berufe geschieden, war er nun in der Vollkraft der Jahre gang auf sich selber gestellt und beschloß als unabhängiger Mann ausschließlich seiner wissenschaftlichen und publizistischen Cätiakeit zu leben. Er kehrte alsbald in seine Heimat zurück, doch er erzählt selbst: "ich habe seit 1872 zwar wieder in Schwaben gewohnt, aber nur im Deutschen Reiche Bis zum Ausgang der siebziger Jahre fand sein wissenschaftliches Schaffen seinen Ausdruck in großen Werken. Bau und Ceben des sozialen Körpers, Enzyklopädie der Staats= lehre, Grundsätze der Steuerpolitik Deutschlands und Österreichs usw. Dann stellte er seine Bedanken und seine feder immer mehr in den publizistischen Dienst der fragen des Cages. Eine außerordentliche Urbeitskraft stand ihm zu Bebote. Er schrieb seine gelesenste, in 23 000 Expl. erschienene Schrift: "Die Quintessenz des Sozialismus" für einen gelegentlichen Zwed in zwei Tagen, oder später seine Biographie 3. fr. Cottas in 14 Tagen. Die mannigfaltigen Erscheinungsformen und Probleme der sozialen fragen standen im Mittelpunkte. und mehrfach wechselnd gestalteten sich ihm die theoretischen Möglichkeiten ihrer Lösung. Auch die Lösungsversuche, voll Beift, Schärfe, Unregung, bewegen sich in der Bahn seines gangen Glaubens, daß eine streng missenschaftliche Lösung möglich sei, sie verkennen, wie sehr die wirtschaftlichen Klassen= gruppen, deren soziale Bedürfnisse um Unerkennung ringen, zugleich mit politischen Machtfragen durchsetzt sind.

Einmal noch war es ihm beschieden, unmittelbarer in die Vorbereitung einer großen Gesetzgebung einzugreifen und der Möglichkeit einer sozialpolitischen Tätigkeit in leitender

Stellung näherzutreten: als er bei den Anfängen der sozialen Gesetzgebung von Bismark zur Beratung herangezogen wurde. Diese Dinge bilden den zweiten politischen höhepunkt seines Gelehrtenlebens und auch seiner Erinnerungen. Der Verlauf dieser Beziehungen und der Briefwechsel zwischen Bismark und Schäffle bieten zwar nicht das, was man nach den ersten Ankündigungen erwartete, aber sie bringen ganz interessante Einzelheiten zur Vorgeschichte der sozialen Gesetzgebung.

Schäffle hatte am 11. Oktober 1881 eine eingehende Kritik des Unfallversicherungs-Entwurfes an Bismarck gesandt. Dieser antwortete ihm, er würde erfreut sein, wenn er "den Beiftand einer auf diesem Gebiete so bewährten Kraft wie der Ihrigen haben konnte" und fragte an, ob er auf seine Bereitwilliakeit rechnen fonne, "zuvörderft behufs mundlicher Besprechung. demnächst auch zu geschäftlicher Mitwirkung bei den nötigen Vorarbeiten und Entwürfen." Rückhaltlos stellte sich Schäffle dafür zur Verfügung; er werde inzwischen, schrieb er am 21. Oktober, seine Unsichten "nochmals im Zusammenhange mit E. D. Meinungsäußerungen prüfen, um die Sache und den modus procedendi mit E. D. durchsprechen gu fonnen." Diefe Nachprüfung geschah so gründlich und die Lust des Besetzgebers erwachte so freudig in ihm, daß er nach kaum drei Wochen den "Entwurf eines Normativgesetzes für Errichtung und Verwaltung allgemeiner Bilfskaffen des Deutschen Reiches". eine umfassende Organisation der Invaliditätsversicherung jeder Urt einschließlich der Alters= und Krankenversicherung in et= lichen 130 Actifeln vorlegen konnte; er erklärte sich bereit, ihn sofort persönlich samt den Motiven vorzutragen, und meinte. für die Ausreifung der Vorlage an den Reichstag würde er nur die "juristische Adjustierung und eine Angahl amtlicher Probeerhebungen und hierfür kaum mehr als vier Monate Zeit nötig haben." Wenn Bismard "seinen etwas neidischen Blückwunsch für die erstaunliche Arbeitskraft, welche in so furger Zeit die schwere Aufgabe bewältigen konnte", in seiner Antwort vom 22. November aussprach, so war er ohne frage über das Cempo und den Umfang überrascht, indem der gukünftige Mitarbeiter die gesetzgeberische Initiative bis in das letzte Detail hinein in die Hand nahm. Er betonte daher bei

aller prinzipiellen Zustimmung die aus taktischen Gründen gebotene Notwendigkeit, "nicht das ganze ins Auge gefaßte Reformwerk vom Bause aus gleichzeitig in Ungriff zu nehmen, sondern nach dem Grundsatz qui trop embrasse mal étreint vorerft die Legung der fundamente zu dem zukunftigen Bebäude zu erstreben"... "Würde die Regierung gegenwärtig mit dem Gesamtplan der sozialen Neuorganisation gleichzeitig hervortreten, so würden zahlreiche Gesellschafts= freise durch die Groke der bevorstehenden Aufaaben abaeschreckt und zur Opposition getrieben werden. Das Gebiet der sozialen Reformen muß daber schrittweise nach und nach betreten werden, gemäß jener bewährten Maxime der Savover Dynastie, welche ein Gebiet, das sie sich zu unterwerfen trachtete, mit einer Urtischocke verglich, die nicht mit einem Biffen. sondern nur blattweise inforporiert werden könne." Unterschied zwischen dem politischen Theoretiker, der alles fonsequent bis zu Ende dachte und in dieser logisch einheit= lichen Gestalt zu verwirklichen sich vorsetzte, und dem praktischen Politiker, dem das ganze Projekt doch auch nur ein Stück seiner Gesamtpolitik war und sich in diese einzufügen hatte, tritt hier deutlich hervor. Die praktische Verwendung des Schäffleschen Entwurfes, so wie sein Urheber es sich gedacht hatte, kam schon nicht mehr in frage. Dieser hatte zwar recht, zu betonen, daß man von Unfang an über den Weg, den man geben wolle, flar fein muffe, und daß er gerade durch feinen Entwurf die Präzisionsprobe für die Möglichkeit und fruchtbarkeit korporativer Urbeiterversicherung geliefert habe. Aber Bismarck antwortete in einem diplomatischen Schreiben vom 11. Dezember: "Nachdem diese Probe nunmehr vollständig gelungen ift, scheint es mir angezeigt, dieselbe öffentlich der Opposition entgegenzuhalten", und stellte anheim, zunächst "eine kurze gemeinfakliche Wiedergabe des Ihrem Entwurfe zugrunde liegenden Gedankenganges" zu veranlaffen. suchte also die Mitarbeit Schäffles zunächst nach der publizisti= ichen Seite bin nutbar zu machen; darauf kam es ihm an. Diefer ging auch auf den Vorschlag ein: "ich werde mir meine Gedanken für diesen (anonymen) Dublikationsmodus in tunlichster Raschheit gurecht zu legen suchen", und schon am 21. Dezember — wiederum nach einer Woche Arbeit — übersfandte er das druckfertige Manuskript im Umfange von 4 bis

5 Druckbogen.

Um so lebhafter aber hatte der einstige Minister Bismarcks Unregung eines Besuches ergriffen: "recht lebhaft fühle ich schon bei diesem ersten Schritt des taktischen Aufmarsches den Mangel jener festen fühlung, welche nur die vorherige volle persönliche Auseinandersetzung geben kann." Ihm schwebte noch immer das Bild seiner aktiven staatsmännischen Mitwirkung bei der kommenden Unternehmung vor. Bismarck sprach auch jett tatfächlich den Wunsch aus, "Schäffle möge auch bei den noch bevorstehenden Arbeiten zur weiteren Durchführung der für das Reich in Aussicht genommenen wirtschaftlichen Reformen" mitwirken, und erklärte, bei ihrer Zusammenkunft die Modalitäten zu besprechen, unter denen jener sich geneigt zeigen würde, "seine Seit und Kräfte der Lösung der fraglichen Aufgabe in der bisherigen Weise auch ferner zu widmen." Wenn die Worte "in der bisherigen Weise" unterstrichen sein sollten, setzten sie der Mitwirkung Schäffles allerdings eine bestimmte Grenze. Bei dem Empfang am 3. Januar 1882 wurde in einstündiger Unterhaltung von Schäffle vor allem die Priorität der Krankenversicherungs-Organisation als das logisch und praktisch Erstnotwendige gegen Bismarcks Einwendungen vertreten: die Besprechung schloß mit der Aufforderung zur Teilnahme an einer demnächst unter Vorsitz des Reichskanglers stattfindenden Konfereng. Um 6. Januar sah Schäffle den Reichskangler noch auf einem Diner, zu dem auch 21. Wagner, Bötticher und Cohmann zugezogen waren; das Bespräch drehte sich vor allem um die am 9. Januar bevor= stehende Beantwortung der sogialpolitischen Interpellation Hertlings. Während dieser Tage machte Bismarck mehrere Dersuche, die Kosten- und Arbeitsvergütung Schäffles in irgendeiner form zu regeln, was dieser begreiflicherweise gang von der Hand wies; da er zugleich auf sein österreichisches Dienstverhältnis sich berief, war es echt bismardisch, sich in Wien die eventuelle Mitwirkung Schäffles zu erbitten; er meinte: "es wird die Ofterreicher freuen", und wirklich hörte Schäffle später, daß der Kaiser frang Joseph befriedigt gesagt hatte: "Nun wird doch auch einmal ein Österreicher zur Beratung nach Berlin berufen." Indessen verschlimmerte sich Bismarcks Besinden, Schäffle reiste zurück; Bismarck gab die eingehende Behandlung der Frage auf, kam auf eine Mitwirkung Schäffles nicht wieder zurück und ließ dem Volks-wirtschaftsrat eine Urbeit Cohmanns als Grundzüge für seine begutachtende Tätigkeit vorlegen. Es war ein magerer Trost, wenn im März Schäffle von einem Geheimrat den Rat erhielt, er möge die Broschüre nur "ruhig veröffentslichen."

Ich habe den gangen Verlauf dieser Berührung ent= wickelt, weil in den Erinnerungen Schäffles der Sinn der Voraänge zurückzutreten scheint. Ob Bismarck von vornberein nur die Captatio Schäffles um feiner wertvollen publizistischen Hilfe willen suchte? Ob tatsächlich nur die Krankheit Bismarcks nach dem 6. Januar hindernd zwischen die Zusammenarbeit trat und schuld war, daß andere hände das Werk anariffen? Es dünkt mich wahrscheinlicher, daß die persönliche Berührung in Bismark den Entschluß, Schäffle nicht weiter zu direkter Mitarbeit heranzuziehen, gezeitigt oder befestigt hat. Das läßt sich auch begreifen. Den Stil eines Bismarcschen Mitarbeiters — das mochte der Gewaltige sofort herausfühlen — hatte er nun einmal nicht. Dazu war feine Perfönlichkeit zu felbständig und ursprünglich und feine geistige Kähigkeit zu sehr auf große idealistische Konzeption statt auf politische und geschäftsmäßige Routine angelegt. So blieb er, der er war.

Diese Bemerkungen, insofern sie bei Schäffle an der Hand seiner Erinnerungen gerade die Hauptmomente seines praktischepolitischen Handelns herausgreisen, können gerade deswegen den starken Seiten seiner Natur, vor allem auch seiner wissenschaftlichen Bedeutung weniger gerecht werden. Eigentlich sahen wir ihn dreimal, den Großdeutschen der sechziger Jahre, den österreichischen Minister von 1871, den Sozialpolitiker von 1881/82 auf die so gänzlich verschiedene Veranlagung Vismarcks stoßen. Und es wäre ungerecht, bei dem Maßstab dieses Gegenspielers zu seiner Veurteilung stehen zu bleiben: die Vedeutung dieses ideenreichen und

geistvollen Denkers erhebt sich hoch, trotz seines Doktrinarismus, wenn sie an den Doktrinen des Liberalismus gemessen wird. Gerade an seinem Urteil über Bismarck erkennen wir auch die Schlagkraft seiner geistigen Kapazität, die die Lektüre dieses Buches so erfrischend bei allem Widerspruch macht:

"Das Interessanteste an dieser Begegnung, welche über eine Stunde gewährt haben mag, war mir die Wahrnehmung, wie fürst v. Bismarck alle den sofortigen Machterfolg besinflussenden, auch fernstliegenden Umstände mit genialer Intuition augenblicklich überschaute, aber auch nicht minder Wichtiges, was nur vorläusig daneben liegt, früher oder später jedoch mit von Einsluß werden muß, beiseite liegen ließ. Da verstand ich das Geheimnis seiner Machterfolge, aber auch den Grund der mancherlei späteren Frontveränderungen und zeitweisen Retiraden seiner Politik."





7.

## Deutschland und England. Heeres- oder Flottenverstärkung?

Sin historisch-politischer Bortrag, gehalten am 25. Januar 1912 in der Heibelberger Ortsgruppe des Deutschen Flottenvereins





ie Wahl des Gegenstandes, für den ich mir Ihre Aufmerksamkeit erbitte, bedarf in dieser Zeit und in diesem Kreise nicht einer besonderen Motivierung. Die Frage "Deutschland und Engs land" umschließt nicht nur ein Problem, sondern

das Problem unserer auswärtigen Politik; sie steht so sehr im Mittelpunkt aller auswärtigen Beziehungen, daß sie schlechtersdings zur Cebensfrage unserer Nation geworden ist. Um so mehr ist es erforderlich, eine Frage solchen Gewichtes frei von allen unklaren und leidenschaftlichen Stimmungen zu besurteilen. Mit vollem Vorbedacht wende ich mich daher mit dem, was ich zu sagen habe, nicht an Ihre Gesinnung, in der ich mich mit Ihnen eins fühle, nicht an Ihre Gesühle, die vielleicht noch von der Erinnerung und von dem stürmischen Auswallen des Momentes beherrscht sind, sondern allein an Ihren Verstand, an die historischspolitische Einsicht in die Wirklichkeiten.

I

So gehe ich denn nicht von der englischen Politik des Momentes aus, sondern von ihrem Wesen, wie es sich im Cause der Jahrhunderte traditionell herausgebildet hat und zum politischen Erziehungsbesit einer reisen Nation geworden ist, so sicher und bewußt in allen Phasen und Abwandlungen sich äußernd, daß ein natürlicher und rationaler Rhythmus die

englische Beschichte zu durchlaufen scheint.

Diese Einheitlichkeit der englischen auswärtigen Politikerklärt sich daher, daß sie von jeher eine natürliche und unsveränderliche Grundlage besitzt: die insulare Lage des Reiches; das ist, wenigstens von dem Augenblicke an, wo die drei Königsreiche England, Schottland und Irland vereinigt sind, die alles tragende Voraussetzung. Die folge dieser insularen Lage ist, daß dieses Reich seine auswärtigen Beziehungen und seine Gesamtpolitik unter gewissen Vorzugsbedingungen des internationalen Wettbewerbs regeln kann. Keine Aation wird das mehr zu würdigen wissen als die deutsche, die geradezu unter umgekehrten, erschwerenden Ausnahmebedingungen ihren weltgeschichtlichen Weg gegangen ist. Somit ergibt sich als Grundsatz aller englischen Politik: den Vorsprung, den die

Sage des Reiches gewährt, zu sichern gegen jedes Moment, das ihn aufheben würde — nicht blok felbst eine starke Seeriistung anzulegen, sondern vor allen Dingen zu verbindern. daß sich auf dem Kontinent eine Macht von so überragender. begemonischer Natur zusammenballen könnte, daß sie allein jenen Vorsprung einholte. Denn fame es gur Bildung einer solden Macht, so würde sie nicht nur handelspolitisch Europa zuschließen können, etwa gegen die englische Ausfuhr oder auch in Unterbindung der Einfuhr nach England; sie würde nicht nur zur See und in der Welt einen überlegenen Wettbewerb eröffnen, sie könnte soaar mit ihrer aesammelten Kraft auch anariffsweise voraeben und durch eine Invasion des Inselreiches alle Vorteile seiner insularen Lage mit einem Schlage kompensieren, ja, dem großartigen Beschenke der Matur zum Crotz, es in dauernder Abhängigkeit halten. Das Unternehmen der Armada von 1588 und die Candunas= plane Napoleons von 1808 sind für die Söhne eines Staatswesens, das selber auf der Eroberung vom Kontinent ber. in den Normannentagen, aufgebaut ist, die eindrucksvollsten Ereignisse ihrer auswärtigen Geschichte, die der Instinkt eines jeden Engländers nachleben kann.

Beikt nun das Grundaesetz: begemonische Bildungen auf dem Kontinent verhindern, so ergibt sich aus ihm auch seine nächste Unwendung: gegen alle hegemonischen Bildungen, ja gegen ihre bloken Möglichkeiten Begengewichte auf dem Kontinent selber aufzuhängen. Begenkoglitionen zu versammeln, etwa die Kontinentalmächte zweiten Ranges gegen den gefährlichen Stärksten zu bewaffnen und dadurch die Bedingung eigener Ruhe, das "Gleichgewicht in Europa" aufrechtzuerhalten. Diesen Gedanken hatte ichon Kardinal Wolfey, als er nach der Schlacht von Pavia von Kaifer Karl V. zu frankreich hinüberrückte, berechnend erfaßt. Seitdem wird er immer bewußter und lebendiger zur Grundtriebkraft aller englischen Politik. Und die Dinge wollten, daß die Spitze solcher Abwehr vor allem gegen Frankreich gerichtet sein mußte. So in der Epoche von 1688—1815: ob der Geaner Sudwig XIV. oder Ludwig XV., der revolutionäre Konvent oder Mapoleon I. bieß: die drohende Gefahr war die gleiche, und immer reiner

und konsequenter arbeitete sich die Politik der Verteidigung und der Gegenkoalitionen heraus, von den Tagen Wilhelms III. und Marlboroughs bis zu der Staatslenkung des jüngeren Pitt hin, in der die Makstäbe am heroischsten sich gedehnt haben. Eine großartige und einheitliche Tendenz vom engslischen Gesichtspunkte läuft durch die scheinbaren Kabinettskriege, von den französischen Raubkriegen Ludwigs XIV. und vom Spanischen Erbfolgekriege an; sie kehrt im Siebenjährigen Kriege wieder und gipfelt im Zeitalter der Napoleonischen Kriege. Ein wahrhaftes und klar begriffenes Lebensinteresse einer Nation erzeugt eben immer eine konsequente und einsbeitliche Politik.

Und aus dieser Politik ergibt sich nun, vom 17. Jahrhundert an bis in das 19. Jahrhundert hinein, das eigentümliche Verbältnis Englands zum Deutschen Reiche. Wir wissen ja alle. daß in eben dieser Zeit die nationalstaatliche Entwicklung der Deutschen gehemmt und gebrochen, schließlich fast rettungslos vernichtet schien durch das Abergewicht des französischen Nachbars; für immer ist die geschichtliche Auffassung von unseren nationalen Geschicken - Sinken und Aufstieg, Schmach und Erhebung — an diesem einzigen Gegensat gegen frankreich mit instinktivem Empfinden orientiert. Auch die deutsche Geschichte richtet in diesen Jahrhunderten ihre Spite gegen die Macht, deren hegemonische Gefahren England befämpfte. So fam es denn, daß im Mittelpunkt der englischen Gegenkoalitionen dieser ganzen Epoche traditionell das Deutsche Reich oder besser das haus habsburg, auch der Preuße (wenn Ofterreich einmal zur Gegenseite übersprang) und schlieklich — in den Kriegen gegen die französische Revo-Iution und Napoleon - Ofterreich und Preußen nebeneinander gestanden haben - eine traditionelle Bündnisstellung! Und ist es nicht, als wenn diese immer wiederkehrende Verbindung selbst in schlimmen Zeiten in den Augen des deutschen Geschichtskenners etwas von nationaler Verklärung erhielte? Sie hat tatsächlich den historischen Boden geliefert, auf dem, lange nachwirkend, eine gewisse die Völker verbindende Sympathie aufwachsen konnte; mag sein, daß sie sich in Norddeutschland lebhafter äußerte als in Süddeutschland, daß sie in protestantischen Kreisen noch tiefer befriediate als in katholischen: vorhanden war sie und zog bis tief in das 19. Jahrhundert eine deutsche Generation nach der andern in ihren Bann. Auch blieb man nicht dabei stehen, sich an den friegerischen Bildern von Malplaguet bis Belle-Alliance zu erbauen: man grub tiefer und (nicht ohne Grund) auch innerlicher, man suchte bewufter nach dem Gemeinsamen und Verbindenden, erinnerte sich des uranfänglich verwandten Blutes, stellte schon im 18. Jahrhundert englische Literatur und enalisches Denken dem frangosischen als die dem Beiste unserer Nation gemäßeren Vorbilder gegenüber, und begann schlieklich in den Institutionen des englischen öffentlichen Lebens das Heilmittel auch für unsere politische Erziehung zu erblicken. Das alles war nicht unrichtig gesehen, aber es spielte ein Gefühl von Liebe von unserer Seite mit binein, das nicht darunter litt (wie Liebende einmal sind), daß man sich einer wesentlich einseitigen Gefühlsäußerung hingab. Bismard meinte einmal zu seinem freunde Gerlach, wenn er schon Sympathien für andere Völker haben solle, so hege er sie am ehesten für England und englische Institutionen - um dann allerdings mit ärgerlichem und deutschem Selbstaefühl zu reagieren: die Ceute wollen sich ja nicht lieben lassen.

Immerhin, in solchen Stimmungen vergaßen die Deutschen allzuleicht, daß vom historisch-politischen Standpunkt aus die Dinge auch eine Kehrseite hatten, und daß eine praktisch-politische Autanwendung für sie außer allem Bereiche lag. Man übersah, daß in allen jenen traditionellen Allianzen in der Regel Kaiser und Reich, Habsburg und Preußen, und vollends die deutsche Aation (wenn man damals von ihr reden dars) nur das dienende Glied darstellten und gemäß dieser Funktion bei den letzten Entscheidungen abschnitten. In allen jenen Kriegen saß die insulare Politik Englands am längeren Hebelarme; sie rief die Geister, wann sie wollte, und sie stellte den Strom ab, wenn sie keine fremde Kraft mehr brauchte. Es liegt mir fern, darum, weil dies so war, eine völlig umgekehrte Geschichtsaufsasssssufgen anzuregen, denn von Frankreich ging nun einmal der unerträglichste Druck auf

die Nation aus: es lieat mir ebenso fern, nachträgliche Gefühle der Bitterkeit über verjährte "Treulosigkeiten", wie etwa das Abspringen Englands im Jahre 1710/11 oder im Jahre 1762, anzuregen: aber man foll Reglitäten regl seben und alle das Urteil störenden Gefühlsmomente ausschalten. Auch wir Deutsche sollten uns flar machen, daß England nicht etwa für die Theorie eines europäischen Gleichaewichts kämpfte — kein Dolk sett Gut und Blut für ein leeres Schlagwort ein! -. sondern allein für sein Interesse. Und wenn es im Spanischen Erbfolgekriege mit dem hinreißend dreieinigen Schlachtruf "liberty, religion, trade" ins feld 309, so meinte man da= mit die eigene freie Hand in der Welt, die eigene Staats= firche und das eigene Bandelsmonopol — und führte das Programm mit deutschem Blut zum Siege. Schon damals gestanden die Engländer mit Klarheit und Schärfe ihre leitenden Gesichtspunkte ein. Eine bei dem Herannahen des Spanischen Erbfolgekriegs geschriebene flugschrift von 1694 sagt:

"Es ist das allgemeine Interesse der gesamten Christenheit, das hans Giterreich wieder in eine gewisse Bleichheit mit frankreich zu bringen. Dies "Equilibrium" ist notwendig für die Sicherheit der Völker und ebenso für die der fürsten. Das besondere Interesse Englands aber ist es, die Gleichheit wieder herzustellen, so daß es die Wage in der Band haben und auf die von ihm gewünschte Seite wenden kann. Das ist das einzig mögliche Mittel für uns, nicht nur das "Empire of the Seas" aufrechtzuerhalten . . ., son= dern uns auch zu befähigen, über den Erfolg des Krieges und über die friedensbedingungen zu entscheiden."

Man setze in diesen Sätzen für das Baus Ofterreich das Wort "Frankreich" und für Frankreich das Wort "Deutsches Reich" ein, und man kann sie noch heute in die politische Seele eines jeden Engländers schreiben, auch wenn die politische Terminologie etwas bescheidener geworden ist und statt der "allgemeinen Christenheit" sich mit dem "Weltfrieden" be= Mit einem noch nachteren Realismus drückte sich anüat. fünfzig Jahre später, im Jahre 1741, der führer der parlamentarischen Opposition in England aus: "Wenn das Haus

Gsterreich sinkt, werden wir genötigt sein, in friedenszeiten so viel Truppen zu halten, daß wir daran zugrunde gehen." Die entsprechende Unwendung dieses Wortes auf die Gegenwart ist zu einsach, als daß ich sie besonders andeuten müßte. Kein anderer als friedrich der Große hat mit tiesstem Unmut— denn er hatte es am eigenen Ceibe ersahren— in seinen letzten Cebensjahren es immer wieder abgelehnt, die konstinentale Schildwache der englischen Politik vorzustellen, oder wie er sagte, den Don Quirote des englischen Handels zu machen.

### H.

Seitdem im Jahre 1815 die französische Hegemonie ein- für allemal erledigt war, seitdem England in diesem Ringen der endliche Sieger geblieben war, hätten eigentlich die Voraus- setzungen der traditionellen englischen Politik hinfällig werden müssen. Wenn wir trotzem auch weiterhin das Miskrauen der englischen Kabinette gegen etwaige hegemonische Rückbildungen oder Neubildungen — ob sie nun den Namen des Faren Nikolaus I. oder Napoleons III. tragen — eingestellt sehen, so genügt zur Erklärung nicht das Nachwirken des traditionellen Momentes allein, sondern es kommen in steigendem Maße zwei weitere Momente hinzu, die allerdings auch wieder aus den Grundvoraussetzungen der englischen Politik abgeleitet werden können.

Die insulare Cage erzeugt zunächst zwar ein Gefühl der unbekümmerten Sicherheit, aber sie hat ebendarum auch einen Stand der Wehrverfassung zur Folge, der weit hinter demsienigen der Kontinentalmächte zurückbleibt, also eine absolut viel größere militärische Wehrlosigkeit. Diese aber erzeugt, mit der Kraft des bösen nationalen Gewissens, immer wieder Rückschläge gegen das eingeborene Sicherheitsgefühl: plötsliche Invasionsängste, chronisch wiederkehrende Unfälle von einer Urt, wie sie den seit langem über ihre Ceistungsfähigkeit beruhigten Deutschen und Franzosen gar nicht zustoßen können, sür den modernen Engländer aber immer typischer werden. Und dann kommt noch ein zweites hinzu. Es handelt sich ja längst nicht mehr um das Inselreich allein, sondern ebensosehr

um das von ihm erworbene Kolonialreich in der Welt, um die Sicherung des Seeweges nach Indien, um die Sicherung aller Verbindungslinien in einem immer gewaltiger, aber auch fünstlicher sich erhebenden Mechanismus, der immer aussschließlicher auf die eine Voraussetzung der Herrschaft über das Meer gegründet ist; es handelt sich um ein System, das auch in der Verpflegung und Ernährung des Mutterlandes von Woche zu Woche auf diese Herrschaft auch im Kriegsfalle ansgewiesen ist, um ein System, das zur Aufrechterhaltung seines Prestiges unter Hunderten von Millionen fremdrassiger Unterstanen auch nicht die leiseste Erschütterung, nicht einmal die Anzweislung seines unangreisbaren Bestandes ertragen kann; es handelt sich, kalt ausgesprochen, um die Aufrechterhaltung des bewunderungswürdigsten und gewagtesten Experimentes der Weltaeschichte.

Denkt man das durch, von einem Ende der Kette bis zum andern, so begreift man, daß das Wort: "die Sorge nistet aleich im tiefen Bergen" immer mehr zur seelischen Drädisposition der englischen Politik wird. Aur zwei Beispiele statt vieler aus der Mitte des 19. Jahrhunderts — beide aus einer Zeit, wo man zwar von einer englisch-frangösischen Entente sprach, aber trotzem den frangösischen Marine= etat Jahr für Jahr ängstlich überwachte und in reigbarfter Ungst vor einer französischen Invasion lebte. Im Januar 1848 sprach der greise Herzog von Wellington öffentlich von der völligen Verteidigungslosigkeit Englands und dem notwendig zu erwartenden Trauerspiele - welche Erleichterung mußte einige Wochen darauf der Sturz Ludwig Philipps hervorbringen! Und im Jahre 1860 meinte man in England, daß allein der Abschluß des englisch-französischen Handelsvertrages eine drohende friegerische Erplosion verhindert habe: es war gewissermaßen der freihandel, der sich der Rettung der Insel vor der Invasion rühmte.

Man begreift, daß eine solche Politik mit ziemlicher Gleichgültigkeit auf das blickte, was sich in jenen Jahrzehnten bei uns vorbereitete: auf die deutsche nationalstaatliche Entwicklung und ihren Abschluß in den Jahren 1864, 1866, 1870/71. Der relativ kritische Punkt lag naturgemäß für das englische

Interesse schon im Jahre 1864. Wohl erwiesen sich die Köniain Diktoria und die Mehrzahl der Minister damals als deutsch= freundlich. Eine Minderheit dagegen unter der führung des weitblickenden alten Lord Dalmerston — und zu dieser Minderbeit stand damals der jugendliche Dring von Wales, der soeben eine dänische Orinzessin heimaeführt hatte! - wollte Danemark beispringen und damit vom englischen Standpunkt und von einer langen Zukunftsrechnung aus das vielleicht Richtigere wählen. Man stelle sich einmal vor, daß Schleswig-Holstein dänisch geblieben wäre, das rechte Elbufer bis in die Tore hamburgs hinein ein außerdeutscher Besit, der Bau eines Nordostseekanals eine Unmöglichkeit — alle Voraussekungen der maritimen Stellung Deutschlands würden damit zu Boben fallen. Man hat wohl gefagt, daß es in den drei Schickfals= friegen des neuen Reiches jedesmal neben dem wirklich geschlagenen feinde einen unsichtbaren Besiegten gegeben habe. Das war die Rolle Napoleons im Jahre 1866, vielleicht die der russischen Präponderanz im Jahre 1870/71: im Jahre 1864 mar England der unsichtbare Besiegte. Es mußte die Dinge geben lassen, weil im Vergleich zur frangösischen Rivalität in dem Keim einer deutschen Seemacht junächst nichts weiter als harmlose Zukunftssorgen lagen.

Zunächst freilich war das Ergebnis der deutschen Reichs= arundung für England nicht ungunftig. Im Begenteil: die französische Gefahr war beseitigt, Deutschland wegen Mangels jeder Seemacht ungefährlich: vor allem aber war die für Menschenalter bearundete deutschefranzösische Verfeindung vom Standpunkt der insularen Politik eine fast automatisch wirkende Ablenkung aller Sorgen, eine so gut wie kostenlose Lebensversicherung, die der englischen Politik zeitweilig sogar den Lugus der völligen Jolierung ohne Befahr erlaubte. Mit der Zeit aber wurde die Ausdehnung der Allianzenpolitik Bismarcks auch den Engländern unangenehmer. Diese Deutschen begannen sich nach Kolonien umzuschauen, zwar nicht auf Kosten englischen Besitzes, aber doch in Bereichen, die die Engländer naiv als foloniale Zukunftssphären für sich ins Auge gefaßt hatten. Sie hätten es gern verhindert, und mußten es doch zulassen, trokdem Deutschland überhaupt keine ernste flottenmacht vorstellte. Denn die Entscheidung siel in dem seltenen Momente, wo die englisch-französische Spannung wegen Agypten und die englisch-russische Spannung wegen Afghanistan und Indien auf das Höchste gestiegen war. Das Ganze seiner Weltstellung mußte für England auf dem Spiele stehen, um es zu den Konzessionen an uns zu nötigen. Aur eine unvergleichliche Konstellation der Weltpolitik, meisterhaft von Bismarck ausgebeutet, hat uns damals Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwest, Kasmerun und Neuguinea in den Schoß geworfen.

Ein solcher Moment kehrt nicht sobald wieder, er mündet nicht in ein dauerndes Mächteverhältnis aus, und so waren die Erben Bismarcks seit 1890 in einer viel schwierigeren Lage. Sie mußten sich auf ein neues und womöglich dauerndes System einrichten, um das, was die Gunft der Stunde geschenkt hatte, zu erhalten, zu sichern, womöglich auch auszudehnen: fie gingen schwankend auf diesen Weg, weil sie kaum über die notwendig= sten Machtmittel draußen in der Welt verfügten; sie gingen bald mit England, bald auch, um der Gefahr der Ausnutung zu entgehen, mit seinen Gegnern, bald unabhängig mitten durch, um jede Konjunktur zu nugen; sie setzten sich auch wohl in den Verdacht der Unguverläffigfeit, denn die Schwächern find immer fraft der Natur der Dinge die Treusoseren, und wir Deutsche lernen nur langsam, daß wir wohl die stärkste europäische Kontinentalmacht, aber nur eine bescheidene Weltmacht waren. Wir hätten, wenn wir gewollt hätten, uns aus diesen neuen Babnen berausbalten und sorgenlos das System Bismardicher Politik fortsetzen können, aber in Wahrheit hatten wir nicht mehr die Wahl. Immer weniger konnten wir uns der Einsicht verschließen, daß uns, anders als etwa die franzosen, ein schlechthin nationaler Zwang auf die Wege der Kolonialpolitik trieb. Unsere Einwohnerzahl wuchs jährlich um mehr als 3/4 Millionen, und die Staatskunst mußte Raum für ihr Dasein schaffen. Wir konnten darum nicht zusehen, daß die Welt, soweit sie noch offen war, von den andern politisch oder wirtschaftspolitisch aufgeteilt wurde; wir mußten vielmehr darauf halten, daß unserem Aberschuß an Menschen vielleicht ein Abfluß, unbedingt aber unserm Aberschuß an Kabrikaten ein offener Absakmarkt erhalten blieb, daß die Robstoffzufuhr aus fernen Ländern uns nicht erschwert oder abgeschnitten wurde: kurz, wir mußten in dem komplizierten Mechanismus der heutigen Weltwirtschaft darauf achten, daß uns die Wurzeln einer selbständigen Nationalwirtschaft, die Zukunft unserer Nation, nicht rettungslos abgeschnürt würden. Die deutsche Kolonialpolitik ist nicht ein Ausfluß eines chauvinistischen und erobernden Imperialismus, sie ruht auch nicht auf der Profitzgier eines kapitalistischen Imperialismus, sie ist schleckterdings nichts als der Ausdruck einer volkswirtschaftlichen nationalen

Notwendiakeit.

Im Dienste dieser Notwendigkeit haben wir die flotte geschaffen, deren Mangel man so lange schmerzlich empfand, sind wir rascher und energischer als irgendeine dritte Macht in die Reihe der großen Seemächte eingetreten. Und damit haben wir die Spite der englischen Beunruhigungen gegen uns selbst gelenkt. Nicht äußerliche Vorgänge tragen die Schuld daran, weder Krügertelegramm noch Kaisertogste: selbst die wirtschaftliche Konkurrenz, die in schlechten Geschäftsjahren drüben drückend empfunden wurde, wirkte nicht eigentlich entscheidend. Die Hauptsache war für die Engländer: die mächtigste Kontinentalmacht schafft sich eine große flotte; und indem sie sich der svstematischen Vorbereitung der Kriege von 1866 und 1870/71 erinnerten, fragten sie bestürzt: Begen wen schaffen sich die Deutschen diese flotte? Es regte sich nicht allein die Deutschen= anast, sondern ein allaemeineres Gefühl. Man sab auch die flotten der andern, vor allem die amerikanische, wachsen: man sah die lange genossene wirtschaftliche Präponderanz überhaupt, von allen Seiten her, erschüttert - und was alles man an heimlichen Rivalitätssorgen auf maritimem und wirtschaftlichem Gebiete hegte, das ließ sich am besten in eine politische formel bringen und steigern, wenn ihm die konkrete Spitze allein gegen Deutschland gegeben wurde. Bier sette König Eduard VII., kaum zum Throne gelangt, ein, aus eigenem Chraeiz und in fluger fühlung mit den Instinkten seiner Nation. Das allaemeine Weltunbehagen, das die Engländer empfanden, erhielt den praktischen Namen der deutschen Invasionsgefahr. Die deutsche Gefahr löste die früheren Schreckgespenste ab. Wiederum glaubte man auf dem Kontinent eine hegemonische

Macht aufgestiegen, gegen die man rechtzeitig mit den traditionellen Gegenmaßregeln auf der Hut sein müßte. Gewiß war das Ganze ein Irrtum, denn es handelte sich dieses Mal keineswegs um eine der Macht Ludwigs XIV. oder gar Napoleous I. analoge Hegemoniebildung, — aber es war ein Glaube, dem die Engländer sich in jener politischen Prädisposition, die wir kennen, nicht entziehen konnten, und mit diesem Glauben

muffen wir rechnen als mit einer Catsache.

So erfolgte im Jahre 1904 die große Wendung. In dem Vertrage mit frankreich begann man mit der großen Aufrechnung aller Weltgegenfätze, von Siam und Neufundland bis nach Agypten und Maroffo, um nach dieser Seite bin den Urm frei zu bekommen und zugleich: um in dem französischen Revanchegelüst gegen Deutschland wieder wie in vergangenen Zeiten einen Degen auf dem Kontinent sich zu sichern. Dem ersten Schritte folgte in den Beziehungen zu Aufland bald ein zweiter: ich brauche die Ihnen vertraute Geschichte dieser Dinge nicht zu wiederholen. Immer ausschließlicher begann sich die gesamte englische Politik an dem einzigen Gegensat gegen Deutschland zu orientieren und ihm jedes andere Weltinteresse unterzuordnen. In diesem Bestreben verwischte sich bald der Gegensatz der Parteien; Sir Edward Grey ging eher noch weiter als Cord Cansdowne; im gegenwärtigen Kabinett konnte mit Recht Cord Haldane als freund der deutschen Kultur und des deutschen Dolkes gelten und wir erfahren doch, daß er in der letten Krifis zu den friegsbereiten Begnern gehörte. Es scheint fast, als ob es kaum noch Unterschiede gabe: die Schule König Eduards VII. hat alle leitenden Stellen im foreign office und in der Diplomatie erobert.

Systematisch begann man alsbald alle Reibungsslächen zu entfernen, die man dritten Mächten gegenüber besaß oder möglicherweise zu befürchten hatte; man ging an die Arbeit, die Allianzen und Beziehungen der deutschen Gegenseite zu lockern oder zu sprengen, wenn nicht, wie im falle Italien, die Natur der Dinge die Cockerung schon von selbst mit sich brachte; man verzichtete schließlich nicht darauf, an gewissen Stellen auch das Mittel der Lähmung von innen heraus in Inwendung zu bringen, und war in Konstantinopel so ge-

schäftig wie in Prag und Pest. Genug, im ganzen Bereiche der Politik bekamen wir die folgen der veränderten Konstellation zu spüren. Es ist nicht notwendig, daß hinter der Gesamtheit dieser Einkreisungsmanöver eine positive Kriegsabsicht steckte. England konnte seine Zwecke ja ebenso gut und mit geringeren Kosten ohne Krieg erreichen, allein kraft der dynamischen Wirkung der neuen Konstellation.

So vermochte England die immer weitergreifende politische und wirtschaftspolitische Austeilung der Welt vor sich gehen lassen unter möglichster Ausschaltung und Unschädlichmachung der stärksten Kontinentalmacht. Und wie in alten Teiten hielt es unter dem Vorwande des Equilibriums die Wage in der Hand.

Nach dem gescheiterten Anlauf in der bosnischen Krise ist es die Marokkokrise gewesen, die uns die Wirksamkeit dieses neuen und erfolgreichen Systems zu Gemüte geführt hat.

### III.

Ich muß allerdings gestehen, daß mein Urteil über die deutsche Politif in der Marokkokrise von dem üblichen Urteil der nationalen Presse abweicht. Gewiß ist zuzugeben, daß von unserer Seite Fehler gemacht worden und unerfreuliche Tebenerscheinungen zutage getreten sind, und niemand wird leugnen, daß der erwartete Ertrag unserer Uktion durch Englands Mitspielen stark vermindert worden ist. Crotzdem aber komme ich nach dem Studium der deutschen, französischen und englischen Ukten, soviel ihrer bekannt geworden sind, zu einem anderen Ergebnis als die öffentliche Meinung. Ich halte den Plan, die seit 1909 verfahrene Marokkosituation auf dem Wege der Kompensation abzuschließen, für richtig angelegt, und seine Durchsührung sogar in den Hauptzügen für gelungen.

Gewagt bis zum Außersten, auf des Messers Schneide lausend, war freilich das ganze Spiel von Ansang an. Schon mit dem Erscheinen des "Panther" vor Agadir wurde ein Mittel gewählt, dessen Intensitätsgrad auf das Schärfste überlegt war; ein Rippenstoß von höchstmöglicher Energie und Deutlichkeit, um die Franzosen überhaupt zur Verhandlung zu nötigen,

und doch gerade noch nicht so feindselig, um England und Frankreich perbunden in den Krieg zu treiben. Und zur Gewaatheit dieses Spiels gehörte es weiter, daß Berr v. Kiderlen-Wächter seine lette Karte gar nicht aufdeden konnte: er mußte möglichst lange die Franzosen in dem Glauben erhalten, daß es obne anderweitige Kompensation auf eine festsetzung in Marokko felbst abgesehen sei, und eine Zeitlang sogar die Engländer (das war die Karte, deren Aufdeckung fie alsbald ibm zu entreißen versuchten) in eine gewisse Unklarheit darüber persenen, was eigentlich mit der symbolischen form militärischer Dreffion bezweckt werde. Er mußte ebensosehr die Alldeutschen in dem Glauben laffen oder gar befestigen, daß Maroffo das eigentliche Ziel sei, denn er brauchte nach außen bin auch diese lärmende Resonang: er ließ eben nach Bismarchschem Rezept alle Hunde bellen, um seinen Zweck, die Nötigung zur Kompensation, der englischen Weltkonstellation zum Trotz mit böchster Kaltblütiakeit zu erreichen.

Die Alldeutschen haben dem Staatssefretar die Rolle, die er sie spielen ließ, sehr übel genommen. Begreiflicherweise, denn sie waren mit dem Bergen bei der Sache gewesen: sie waren schwer enttäuscht, als es anders kam, und überzenat, daß man feige gurudaewichen sei. Uber sie sollten Gras über ihren Groll machfen laffen, ftatt immerdar enthüllen und den Staatssekretär als Zeugen vor Gericht zerren zu wollen. muß doch einmal gesagt werden: es ist mehr als naiv, zu erwarten, daß diese letten Absichten der deutschen Politik, Dinge, in denen es um das Cette und Bochste ging, in einem Beleidi= gungsprozeß zwischen zwei Zeitungsredaktionen erwiesen oder nicht erwiesen werden könnten. Allerdings, in dem einen könnten die Alldeutschen möglicherweise recht haben: es gab vielleicht auch für unser Auswärtiges Umt ein Oberziel, einen Siegespreis, nach dem man im günstigsten falle greifen wollte. Und dieses Obergiel ist offensichtlich nicht erreicht worden. Aber ist es das erstemal, daß die deutsche Politik das nicht vermochte?

Nehmen wir einmal eine Parallele aus Vismarcks Politik, und zwar aus den Glanztagen ihrer nationalen Stoßkraft: ich meine den Curemburger Streitfall. Es handelte sich 1867 um die erste Probe der auswärtigen Politik des Norddeutschen

Bundes, um die erste Probe, die unsere Nationalpolitiker von dem Manne von 1866, von dem Entfesseler des Bürgerfrieges verlangten. Und wie ein Mann forderten unsere Nationalen. daß die deutsche Bundesfestung Luxemburg nicht aufgegeben werden dürfe. Der Minister aber, auf den sich aller Blide richteten, hatte gewiß auch ein Oberziel im Auge: an der Curemburger frage äußerstenfalls den Nationalkrieg gegen den ihm in den Urm fallenden Frangosenkaiser zu entzünden, nicht nur die Bundesfestung selbst festzuhalten, sondern die notgedrungen halbe Lösung des Jahres 1866 zur ganzen Cosung zu machen und das Jahr 1870 und die Einigung des Reiches mit friderizianischer Verwegenheit vorwegzunehmen. Begenüber solcher gangen Urbeit war fein Ergebnis doch nur sehr mager: wohl konnte er mit der Meutralisierung Luremburgs Napoleon die Beute abjagen, aber die Bundesfestung war und blieb für das neue Deutschland verloren. Aus der Mitte der unzufriedenen Nationalen erscholl der Vorwurf (man braucht nur die Briefe Bennigsens nachzulesen), daß man zurückgewichen sei - aber sie nahmen es nicht übel, daß sie selbst für einen höheren Zweck benutt worden waren. Die Reichstaasdebatten vom April 1867 stehen an politischem Cafte höher als die vom November 1911.

Mun denken wir heute längst ruhiger und sachlicher als in den Novembertagen. Wir brauchen ja nur einmal die Karte des übriggebliebenen französisch-Kongo uns anzusehen oder unter den aufgeregten Politikern des frangosischen Senats die Jagd nach dem Schuldigen zu verfolgen. Manchen Kritikern hat erst die Nachricht von der englischen Kriegsgefahr die Augen darüber geöffnet, wie hoch man gespielt hatte. Und es verbreitet sich die Einsicht, daß der erreichte Vertrag nur eine Etappe auf einem längeren Wege sein kann. Wenn wir uns schließlich klar machen wollen, daß im Momente selten eine Nation befriedigt aus derartigen Verhandlungen hervorgeht, dann darf ich noch einmal zu einer historischen Parallele greifen: zu der Aufnahme des deutsch-englischen Vertrages von 1890, der über Helgoland, über Uganda und Zanzibar entschied. Man erinnert sich des sarkastischen Triumphes von Stanley: man habe einen gangen Ungug erhalten für einen Hosenknopf, und unvergessen ist die bittere Enttäuschung unserer besten Kolonialpolitiker. Aber wie steht es heuted Ist heute jemand da, der ein deutsches Tanzibar gegen ein englisches Helgoland rücktauschen möchte? Auch der Laie in Marinestagen begreift, daß wir mit dem verachteten Hosenknopf ein unentbehrliches Toilettenstück in unserer maritimen Rüstung gewonnen haben.

Aber wenn wir heute auch gerechter urteilen, das Eine läkt sich allerdings nicht wegdisputieren: die Intervention Englands bat in der letten Krisis unsere Gewinnchancen, sagen wir einmal um die Bälfte, berabgedrückt, nicht aus be= sonderer Bosheit, sondern getreu dem Grundgedanken seiner seit acht Jahren betriebenen Politif. Wir haben den Trost oder den Stolz, ohn e England verhandelt zu haben, und haben doch den Gegendruck einer Intervention erfahren, die die Wirkung unseres Druckes auf Frankreich nicht unwesentlich abschwächte. Und es handelt sich nicht um einen Einzelfall, sondern wir haben die Uberzeugung, daß er sich wiederholen wird. In einem Zeitalter, das Tag für Tag die größten weltpolitischen Umwälzungen bringt, in dem der Unteil der großen Mächte für lange bingus sich abgrenzt, arbeitet die englische Politik, das wissen wir jett, an einer möglichst radikalen Berabdrückung oder gar Ausschaltung des deutschen Unteils.

In dieser Erkenntnis liegt das Gefährliche der Situation beschlossen. In allen Parteien und Gruppen des deutschen Volkes verschärft sich das Gefühl, daß das nicht wieder vorfommen darf. Alls ein Symptom dafür, wie weit dieser Stimmungsumschlag bei uns reicht, selbst bei den Sozialdemokraten, ift die im Berbst 1911 erschienene Broschüre von Berhard Hildebrand über "Sozialistische Auslandspolitik" (Jena, Diede= richs) angufehen. Offen bekennt fich der Radikale zu dem Ergebnis: "Kein Volk, das in seiner eigenen Entwicklung bedroht oder ungebührlich eingeschränkt wird, braucht sich um des lieben friedens willen die allmähliche, im einzelnen oft fast unmerkliche, aber im Besamteffekt schlieklich mörderische Einschnürung seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit wider= standslos gefallen zu lassen . . . Darum wäre es kein un= sozialistischer Schritt, kein Rückfall in nationalistische Tendenzen, feine Unterstützung kapitalistischer Sonderinteressen, wenn die

Urbeiter der kolonial benachteiligten Länder Deutschland (und Italien) in der gegenwärtigen Situation erklären würden: Wir sind für den frieden, aber nur für einen frieden auf der Grundlage der Gleichberechtigung. Wir sind es der Zukunft unseres Volkes, der Zukunft unserer Kinder schuldig, daß wir die koloniale Sicherung der benachteiligten Volkswirtschaften erstreben und durchsetzen, mögen die Bindernisse so groß sein wie sie wollen, mogen sie kommen, von wem sie wollen." Bewift, ich weiß, daß der Jenaer Parteitag der Sozialdemofratie sich anders ausgesprochen hat, und daß, selbst wenn Bildebrand noch nicht vom Kekergericht ereilt sein sollte, eine Schwalbe keinen Sommer macht. Aber es werden mehr Schwalben kommen und schließlich auch hier der frühling. Denn wenn wir einmal in der Sozialdemokratie die Klassen= vertretung des weitaus größten Teiles unserer industriellen Urbeiterschaft sehen, so muffen wir anerkennen, daß fie in erster Linie — unmittelbarer als unsere Zauern und Gutsbesitzer daran interessiert ist. daß es niemals zu einer solchen internatio= nalen Abschnürung der deutschen Volkswirtschaft kommt.

## IV.

Die Situation von 1911 hat also den Vorteil gehabt, die Befahren des Augenblicks und die Befahren der Zukunft dem Dolke zu enthüllen. Sie schlieft die Verpflichtung in sich, nach Mitteln uns umzusehen, welche die Wiederkehr folcher Situationen nach Möglichkeit verhindern. Eine Illusion freilich haben wir verloren: den Glauben an die Überzeugunaskraft friedlicher Umwerbung. Wir wissen jett, daß wir gange Schiffsladungen von Beistlichen aller Konfessionen und friedensfreundinnen jeglichen Temperamentes, von Abgeordneten und Journalisten hinüber und herüber schicken könnten, ohne einen andern Erfolg als leere Bankettreden beimzutragen: ich bezweifle übrigens, ob jett noch irgendwelche Gruppen oder Parteien bei uns vorhanden sind, um in den Dienst der pax Anglica zu treten. Es gilt ja nicht, unklare Befühle oder Stimmungen drüben zu dämpfen, sondern es kommt darauf an, sich mit dem politischen Verstande eines reifen Volkes auseinanderzuseten. Wir haben uns daher auf ein Aberzeugungsmittel zu besinnen, das realere Wirkungen auszuüben vermag: das ist die Verstärkung unserer Rüstung.

Un welcher Stelle aber wollen wir mit dieser Verstärkung unserer Kräfte einsetzen, um unsern Zweck zu erreichen? Wosoll der Schwerpunkt der neuen Rüstungsvorlagen liegen, im Heere oder in der flotte? Das ist die Frage, von der alles abhängt.

Das scheinbar Mächstliegende, nach dem man zuerst greift, würde eine Verstärkung der flotte sein. Es ist auch einqu= räumen, daß in der flotte gewisse Lücken unserer Rüstung ge= schlossen werden muffen. Die fachmänner erheben die forderung, daß eine erhebliche Vermehrung der Unterseeboote und eine wesentliche Verstärfung des Mannschaftsstandes, um die Indienststellung auch eines dritten Geschwaders zu ermöglichen, unter allen Umständen erfolgen muß. Diese for= derung wird auf allgemeine Zustimmung stoken. Gang anders fteht's mit den forderungen, die über das feststehende Bauprogramm der flotte hinaus auf einen weiteren Bau von großen Schiffen, namentlich großen Krenzern, dringen, die somit ein neues flottenbauprogramm einführen wollen. Auch wenn man gegen den Bau des einen oder andern Schiffes über das Programm binweg nichts einzuwenden hat, so muß man doch nachdrücklich erklären, daß gegen eine flottenver= stärkung größeren Stiles ernsthafte Bedenken zu erheben find.

Machen wir uns zunächst die allgemeinsten Einwände klar. Ein umfangreiches Verstärkungsprogramm der flotte würde erst nach einigen Jahren wirksam zu werden beginnen. Es würde aber sofort die Engländer veranlassen, auf jeden neuen deutschen Kreuzer jedesmal zwei neue englische Kreuzer zu sehen. Die ungeheuren Kosten (die Kosten eines Kreuzers werden auf 50 Millionen Mk. berechnet) würden ein neues Loch in unsere sinanzielle Rüstung reißen, auf die es im Ernstfalle viel mehr ankommen wird, als man denkt. Man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß dieser Weg zu einer Schraube ohne Ende führt, und im Moment weder zu Krieg noch zu frieden etwas nützt. Und es gibt auf diesem Wege auch bestimmte Grenzen. Es gibt ein Höchstmaß von flottenverstärkung — darüber wollen wir uns keinen Illusionen hins

geben —, das die Engländer sofort zur Kriegserklärung hinreißen könnte. Und wenn wir auch den Krieg nicht scheuen, so wissen wir doch, daß wir ihn jett unter nicht so günstigen Bedingungen führen würden wie in einigen Jahren — nachdem der Umbau des Nordofffeekanals und die Befestigung Belgolands vollendet und der bestehende flottenplan völlig

realisiert worden ist.

Dor allem aber — und das ist für meinen Gedankengang entscheidend — würde mit einer großen flottenvorlage jett ein psychologisch falscher Moment gewählt werden, um bei dem politischen Volke der Engländer einen politischen Muteffekt zu erzielen. Eine große deutsche flottenvorlage würde den schwer erschütterten Glauben der Engländer an die Richtig= feit der von Sir Edward Grey verfolgten Politik von neuem befestigen: sie würde eine beginnende Selbstbesinnung unterbrechen und in die feindseliaste Danik wieder umschlagen lassen: sie würde — im Augenblicke wenigstens — eine Kraftanstren-

anna aegen einen falschen Dunkt sein.

Wir dürfen nämlich nicht verkennen, daß die englische Stimmung, besonders in dem einflufreichen linken flügel des Regierungslagers, fich in der letten Zeit immer mehr von der Politik des foreign office abwendet, und daß eigentlich nur noch die Opposition bedingungslos hinter ihm steht. Die radifale Kritik gebärdet sich manchmal etwas humanitär-sentimentalisch, wenn man etwa Grey schuld gibt, daß die "Moral des Urwalds", das rücksichtslose Niederknütteln und Ausrauben des Schwächeren durch den Stärkeren, durch ihn in der Welt zur Berrschaft gelangt sei. Wichtiger ift, daß ein immer breiteres Beer von Kritikern in der öffentlichen Meinung die an dem ausschlieklichen Gegensatz gegen Deutschland orientierte Politik überhaupt einer Revision unterzieht, daß man nüchtern und realistisch die Frage aufwirft, ob England diese Politik nicht zu Man rechnet nach, daß dank dieser Politik teuer bezahle. dem noch länast nicht wieder zu Kräften gekommenen Rufland der gröfte Teil Persiens und die Mongolei in den Schof gefallen sei: "seit der Niederlage von Csushima hat Rukland nicht mit foldem Appetit gegeffen." Eines der einflufreichsten Oragne erbebt gegen Grey den Vorwurf: "Er hat alles

geopfert mit Ausnahme seines Vorurteils. Er duldete alles und ließ alles zu, mit Ausnahme einer freundlichen Unnäherung an Deutschland. Er tat alles, um den Appetit aller Mächte ju stillen, nur eines vermied er: die Begleichung der Rechnung mit Deutschland." Diese Kritik wendet sich somit aegen den Zentralgedanken der politischen Schule König Eduards und verwirft ihn, weil sie seine fehlerhaftigkeit selbst im englischen Interesse erkannt hat. Man fragt: was hat diese Politik eingebracht? Man konstatiert: eine tiefgebende Erbitterung Deutschlands, eine dronische deutsche Kriegsgefahr, eine ungeheure Steigerung der flottenlasten und eine nicht endende Kostenrechnung in Usien. Man findet mit Recht, daß das eine magere Bilang ift. Immer lauter ertönt der Ruf: G. M. G. (Grev must go). Warten wir ab, was aus dieser Selbstbesinnung wird, aber seien wir überzeugt, daß nichts einen so gründlichen Rückchlag der Stimmung bervorrufen, nichts so sehr die wahrhafte Rechtfertiaung der Politik Sir Edwards por der Nation bringen würde — als eine deutsche flotten= vorlage großen Stils in diesem Moment.

Wir muffen daber unfere Kraftäußerung gegen einen anderen Dunkt richten. Alle Momente, die jetzt gegen eine große flottenvermehrung sprechen, vereinigen sich dazu, um eine namhafte Beeresverstärkung zu empfehlen. Beeresperstärkung würde schon unter dem Gesichtspunkt ihrer inneren Wirkungen vorzuziehen sein: sie würde in ihren finan= ziellen Konsequenzen erheblich leichter zu tragen sein und obendrein einen Prozentsat von Tauglichen, die jett nicht eingezogen werden können, beranholen, also einen gerechten 21usgleich in der Verteilung der Lasten schaffen. Sie hat den Vorzug, sofort und ohne Schwierigkeiten realisiert werden zu können, und ihre Ergebnisse würden selbst bei etwaigen nahen Entscheidungen schon mitspielen können. Sie ermöglicht uns etwas, was die andern uns nicht nachmachen, geschweige denn überbieten können, und setzt den weiten Vorsprung unserer Bevölkerungszahl (den frankreich in absehbarer Zeit auch mit Maroffanern und Senegalesen nicht einholen kann) in militärische Stoffraft um. Und dann vor allem: auch die Beeresverstärkung enthält eine tatsächliche und zwar die kräftigste Sicherung gegen England selbst, ohne es durch unmittelbare Bedrohung zu exaltierten Schritten zu reizen. Ginmal indireft, indem sie den englischen Degen auf dem Kontinent bindet, indem fie frankreich im Zaume halt. Wir muffen nun einmal die französische Revanchelust, den wichtiasten faktor in der traditionellen englischen Rechnung, dauernd in möglichst fühler Temperatur halten, denn mit ihr forrespondiert auch das Barometer der englischen Offensive. Aber auch direkt können wir die Beeresverstärkung brauchen. Wir wissen, daß die Engländer im Kriegsfall auch an eine Verwendung ihrer militärischen Machtmittel auf dem Kontinent, über die beberrichte Seehinmeg, ernsthaft denken; wirhören von einem Plan, in Belaien zu landen und womöalich zusammen mit den franzosen ein umgekehrtes Waterloo gegen uns zu fechten: und wir haben uns darauf einzurichten, auch dann die Stärferen zu sein, um den Sieg an unsere fahnen zu fesseln.

Die Wahrung der deutschen politischen Daseinsnotwendigsteiten hat, so sahen wir, dazu geführt, die englische Panik und das englische Übelwollen immer weiter zu vermehren. Wählen wir daher ein Mittel, das die Panik nicht steigert, aber das Abels

wollen reduziert.

Denn auf dieses Endziel muß es für eine realistische deutsche Politik ankommen. Wir muffen auch die Beeresverstärkung nicht im Lichte einer ausschließlichen friegerischen, den Krieg porbereitenden und bezweckenden Makreael ansehen, sondern sie als das wirksamste Friedensinstrument, das es für uns noch gibt, in Gebrauch nehmen. Die Völker rüften ja nicht allein, um Krieg zu führen oder sich gegen Ungriffe zu schützen: sie rüften ebensosehr, um auch in friedenszeiten dem andern als eine ernst zu nehmende und einzuschätende Größe gegenüberzutreten; sie wollen und müssen jedem andern dasjenige Mak von Respekt einflößen, das ihn zur Rücksichtnahme willig, verhandlungsgeneigt und verhandlungsfähig macht. wünschenswerte Zustand aber wird, so scheint mir, bei so fühlrechnenden Geschäftsleuten, wie die Engländer sind, jett weit eher durch eine militärische als durch eine maritime Kraft= anspannung der Deutschen hervorgerufen. Die Verhandlungs= geneiatheit ist in der englischen öffentlichen Meinung im

Wachsen begriffen: sorgen wir dafür, sie mit Vorsicht und mit Nachdruck zu verstärken. Ich wiederhole, daß der Marokko-Kongovertrag nicht nur ein Abschluß, sondern in gewissem Sinne auch eine Einleitung darstellt, daß er nur als eine Etappe auf einem weiteren Wege zu betrachten ist. Ist er aber ersänzungsbedürftig und ergänzungsfähig, so wird es darauf ankommen, ob wir bei diesen Schritten, die nicht von einem Tage zum andern zu erwarten sind, die Fortsetzung des engslischen Abelwollens oder einem einsichtigen Desinteressement begegnen werden.

So ift es nicht ein militaristischer Übereifer, der zur Heeresverstärkung drängt. Es ist einzig und allein die realpolitische Schätzung des Gegners, mit dem wir zu rechnen haben, und der Zwecke, die wir erzielen wollen. Dieses Mittel ist geeignet, unsern weltpolitischen Gegner an der für uns gefährlichsten Stelle, in dem System seiner kontinentalen Gegengewichte, zu schwächen. Es ist das Nittel, das dem letzten Tiele aller Politik, dem Krieden, dient.

# V.

Aur ein Schlußwort noch über eine Konsequenz, die uns alle angeht, ohne deren Regelung weder Heeresvorlagen noch klottenvorlagen beute debattiert werden sollten.

Die Heeresverstärkung und nicht minder die Ergänzung unserer maritimen Rüstung erfordern die Answendung großer Kosten. Sie bringen eine Belastung unserer Reichsfinanzen mit sich, die deren eingeleitete Sanierung wieder in Frage stellen könnte. Bei der Volksstimmung der letzten Jahre könnte man fragen: Wird es überhaupt möglich sein, die Mittel für die Deckung dieser Kosten zu beschaffen?

Möglich schon, wenn es richtig angesaßt wird. Es ist eine tiefgehende Aberzeugung in weiten Kreisen des Volkes, die durch den Ausfall der Wahlen nur bestätigt wird: diese neuen Casten müssen, vor allem auch mit Rücksicht auf die Wirkungen der Reichsfinanzresorm von 1909, ausschließlich auf den Besitz und die oberen Einkommenstenerstufen (und ich dehne sie unsbedenklich über die obere Hälfte der mittleren Einkommensstenerstufen aus) gelegt werden. Blicken wir nur nach England

hinüber! Auch dort ist die gewaltige Steigerung des Marine= etats durch die Budgets des Kinanaministers Cloyd George ausschließlich dem Besit, trot alles Lärms der Interessierten, auferlegt worden. Zu demselben Pringip - ob seine Unwendung nun Erbichaftssteuer, Erbzuwachssteuer, Dermögenssteuer lautet - muffen sich auch bei uns die Regierungen bequemen, und nicht minder die von den neuen Casten vornehmlich betroffenen Oberschichten. Diese Oberschichten sind bei uns in raschem Unwachsen und in einer die andern Dölker immer wieder verblüffenden Ausdehnung des Lurus und jeglicher Genuksteigerung begriffen: sie sind fähig, auch wenn noch so große Worte über Vermögenskonfiskation fallen, das nobile officium dieser Lasten zu tragen. Und wenn der beroische Kampf ums Dasein in der Welt, den die Pölker unter dem Namen des Imperialismus führen, in seinen finanzpolitischen Konsequenzen wirklich zu gewissen Ausgleichen zwischen der Spike und der Basis der sozialen Dyramide innerhalb des einzelnen Volkes führen sollte, so wollen wir diese Wirkung nicht zulett dankbar begrüßen.

Das Joeal würde sein: in diesem Sinne die Vorlage der militärisch-maritimen Neuforderungen organisch zu verbinden mit der Vorlage über ihre finanzielle Deckung. Das Ideal würde sein: ein Heeresgeset, das — um die Extreme zu nennen — die Konservativen annehmen müßten wegen seines nationalen Zweckes und die Sozialdemokratie nicht ablehnen könnte wegen der demokratischen und populären Urt der Kostendeckung. Ein Ideal, das vermutlich so nicht zu erreichen ist; aber es deutet die Richtung an, in der die Regierung vorzugehen hätte, um über die künstlichen Parteimajoritäten hinweg die Nation selbst für die nationalen Cebensnotwendigkeiten zu gewinnen.

Gegenüber den nationalen Cebensnotwendigkeiten, die in den äußern fragen beschlossen sind, treten die innern Parteisgegensätze in die zweite Reihe. Was in der innern Politik versehen wird, kann jede neue Regierung wieder einbringen und bessern. Was nach außen hin einmal versehlt ist, bleibt für immer verspielt. Hier kehren die verpaßten Gelegenheiten nicht wieder, und es ist die Frage, ob wir uns in unsern Beziehungen zu England noch ihrer viele werden leisten können.

Darum gilt es, die Stunde zu nutzen; es gilt, um ein Wort von Lloyd George (bei der Einbringung seines großen Zudgets) aufzugreisen, "mit ebensoviel Gelassenheit als Mut die mittlere Linie zwischen Panik und Knauserei einzuhalten", für diese mittlere Linie aber alle um uns zu versammeln, nicht eine mit Drohworten lärmende und dann wieder pessimistisch nörgelnde Nation, sondern eine einmütige, eine klar entschlossene und eine opferwillige Nation!





# Über die Nationalität hinaus

8.

1913





uf der diesjährigen Jahresversammlung der Juristen der Vereinigten Staaten und Kanadas zu Montreal, vor einem Kreise von führenden Mänsnern des amerikanischen öffentlichen Cebens—ich entnehme dem "Outlook", daß der Chief

Justice White und der frühere Präsident Caft, der kana= dische Premierminister Robert L. Borden und Maître Cabori von Daris ihm angehörten — hat Cord Baldane por einigen Monaten eine Rede gehalten, die von der Tagespresse nicht unbeachtet geblieben ift, aber in mehrfacher Beziehung auf eine dauernde Bedeutung Unspruch erheben darf1.) Schon das Außergewöhnliche des äußeren Vorgangs weist ihr eine besondere Stellung zu. 211s Cordfanzler von Großbritannien, der als custos sigilli England nicht verlassen darf, bedurfte der englische Staatsmann einer besonderen Erlaubnis des Königs, die ihm für diesen Zwed allein huldvoll gewährt wurde: es mag sein, daß die bevorstebende Jahrhundertseier des Friedens von Gent (1814) zwischen England und Amerika, ebenso wie die gegenwärtige leichte Spannung diesen Entschluß von politischer Nebenbedeutung gezeitigt hat; und an der klugen und großzügigen Urt, in der Cord Baldane die Vereinigten Staaten. Kanada und Großbritannien als Glieder einer einzigartigen Gruppe von Staaten nebeneinander neunt, erkennt man, daß Kanada in diesen Beziehungen nicht mehr die Trennung, sondern die Brücke bedeutet.

Vor allem aber der innere Gehalt der Rede verdient die höchste Aufmerksamkeit. Er erhärtet von neuem, daß der Redener nicht zu den Politikern gehört, die allein auf den vergängeslichen Moment eingestellt sind, sondern daß er in der langen Reihe seiner Vorgänger sich gerade den Männern würdig ansreiht, die nach höheren und allgemeineren Idealen in der Zukunft gestrebt haben. Er unterliegt nicht — um seine eigenen Worte zu gebrauchen — "the deadening effect of that conventional atmosphere out of which sew men in public life

<sup>1)</sup> Higher Nationality. A Study in Law and Ethics. An address delivered before the American Bar Association at Montreal on 1st September 1913 by Viscount Haldane of Cloan, Lord Chancellor of Great Britain. London, John Murray. 1913. 45 Seiten.

succeed in completely escaping", sondern bewegt sich auf einer Höhe, auf der auch der Staatsmann erfolgreich mit dem Denker zusammengehen kann. Seine politischen Ideen hängen in ihrem Ursprung mit der deutschen idealistischen Philosophie zusamsmen, als deren vertrauter Kenner und Freund der Cordkanzler einen Namen hat; sie betreffen die deutsche Politik nicht unsmittelbar, aber geben jedem, der über die Stunde hinwegsieht, auch bei uns zu denken. So wird es, meine ich, auch für das deutsche Publikum sich lohnen, von dem kunstvoll verschlungenen und doch von innerer Klarheit getragenen Gedankengange der Rede Kenntnis zu nehmen.

Das gemeinsame Erbteil an Traditionen und Idealen, vermoge deffen die Dereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien eine gang einzig= artige Gruppe unter den Völkern bilden, kommt gerade auf dem Gebiete des Rechts — davon geht Lord Haldane aus jum sichtbarften Ausdruck. Es ift eine Identität des Beiftes, aus der Vergangenheit stammend und von dem verschiedenen Buchstaben des Rechts unberührt, die den Juristen dieser drei Sänder eine Sonderstellung zuweift, wie man sie in ähnlicher Bedeutung in anderen Nationen kaum wiederfindet: der besondere Einfluß aber, den sie auf die Bildung und den öffentlichen Beist ausüben, verpflichtet sie auch zu einer besonderen Verantwortlichkeit für die Zukunft ihrer Nationen. Wenn aber solche Sondergruppen der Nationen sich bilden können. sollten sie nicht die Grundlage für einen neuen Typus internationaler Staatenverhältnisse abgeben können? für einen wahren und inneren Einklang zwischen souveränen und in ihrer individuellen Bewegung unbehinderten Staaten, wie er durch Verträge allein nicht erzeugt werden kann, sondern auf einem tieferen Grunde ruben müßte? Und follte, wenn das möglich ist, nicht darin wenigstens eine erreichbare Vorstufe zu dem fernen Ziel einer allgemeinen Unnäherung der Völker enthalten sein?

Das ist das Thema, das Cord Haldane sich in seiner Rede gesetzt hat, und als Jurist vor Juristen entwickelt er nun zu= nächst die Vorfrage, wodurch die Gemeinsamkeit der Denk= gewohnheiten im Gebiet des englischen Rechts entstanden ist,

dieses Rechts, das den Völkern aller anderen Rechtsgebiete so fremd, so unverständlich, ja barbarisch erscheint, das von Richtern geschaffen (judge-made), auf Präzedenzfällen und Erfahrung, nicht aber auf einer wissenschaftlich begründeten Kodifikation berubt. Er durchflieat die Beschichte des enalischen Common Law, um sich seine Entstehung flar zu machen. und zeigt in einer Weise, die durchaus an die Begel-Savigny= sche Theorie erinnert, daß sie mit der Entwicklung des Volks= aeistes in allen seinen Außerungen zusammenhängt und ohne Die Geschichte nicht verstanden werden kann. Und zwar ailt das sowohl für die Entwicklung des Common Law, als auch für die Entwicklung der Billigkeitsgerichtsbarkeit (Equity). In reizvoller Weise erläutert er gerade an der Entwicklung des Umtes, dessen Träger er selbst ift, wie sich aus der Praxis des Lordfanzlers im Court of Conscience allmählich ein völliges System des Billigkeitsrechtes herausbildet, und wie schlicklich die beiden Sphären in den Bänden von Kanglern aus dem Caienstande zu einer einzigen zusammenfließen. So erscheint die englische Rechtsgeschichte als eine Geschichte der großen Richter, der führenden Praftiker: der Geift dieser Manner hat ein — trok aller Unterschiede im einzelnen — doch einbeit= liches Recht geschaffen. Es ist nur natürlich, daß diese Macht, Recht zu schaffen, zu entwickeln, zu andern, ihren Einfluß auf das weitere feld des politischen Lebens ausdehnt: anders als auf dem europäischen Kontinent, wo sich die abgesonderte Profession der fachlichen Interpreten des Rechts herausbildet, stehen sie - in Amerika und Kanada noch mehr als in Enaland — in dem eigentlichen Kern des öffentlichen Cebens: Juristen als Staatsmänner, nach dem Worte des Präsidenten Wilson: "Lawyers who can think in the terms of society." Sie tragen somit eine große Verantwortung und sind die wahrhaft Berufenen, jene Einheitlichkeit in der Gewohnheit des Denkens und fühlens herbeizuführen, die die erfte Dorans= setzung alles gemeinsamen Bandelns ift. Un sie wendet sich darum der Redner mit seinen eigentlichen Ideen, die den Bauptteil seiner Rede ausmachen.

Er zeigt, daß es außer dem Recht im engeren Sinne, das in einem Staate die Handlungen der Bürger mit Zwangs= gewalt regelt, noch ein höheres Recht gibt; dieses steht mit dem Bewissen des einzelnen, vor allem aber mit dem Besamtwillen der Gesellschaft im Zusammenbange. Ausdrücklich lehnt Lord haldane den Individualismus Benthams ab; er fordert noch mehr als den kategorischen Imperativ, auf den ein Denker, wie Immanuel Kant, sein ethisches System zu gründen suchte: über die festen Normen des Besetzes und die innere Stimme der Individualmoral hinweg, postuliert er als etwas Höheres das foziale Sittengeset der Bemeinschaft. Und da er für diesen Begriff keine englische Bezeichnung findet, so ersetzt er sie im Unschluß an den "Zwed im Recht" Iherings (zu deffen füßen der Redner vor vierzig Jahren in Göttingen faß) durch den deutschen Namen: Sittlichkeit. Er definiert dieses ungeschriebene Gesetz als "the system of habitual or customary conducts, ethical rather than legal, which embraces all those obligations of the citizens, which it is ,bad form' or ,not the thing' to disregard": es ift die von der Gemeinschaft anerkannte und instinktiv befolate Summe der sozialen Verpflichtungen, die die Grundlage aller Gesell= schaft ist. Die bürgerliche Gemeinschaft ist mehr als eine politische fabrik. Sie schließt alle sozialen Institutionen ein, von denen das Leben des Einzelnen beeinfluft wird, familie, Schule, Kirche, Gesetgebung, Verwaltung: feine davon fann in Isolierung leben, das Ganze vielmehr füllt den Organismus aus, den wir als Nation bezeichnen. Der Beift aber, der in diesem Organismus lebt, ift die "Sittlichkeit". Ihren Begriff definiert Cord Haldane mit einer Reihe von Sätzen aus fichtes "Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. (1814)"

Es ist die vertrante Luft der deutschen Philosophie, in der Lord Haldane sich hier bewegt. Seine wiederholten Absagen an Bentham und sein Bekenntnis zu der deutschen Jdealsphilosophie führen uns zum Bewußtsein, welche Umbildungen der moderne englische Liberalismus durchlausen hat. Es ist nicht Lloyd George allein, dessen Sozialpolitik den alten liberalen Individualismus völlig beiseite geworfen hat. In einem denkenden Staatsmann, wie es Lord Haldane ist, ist das Besdürsnis, die neue Staatssund Weltanschauung auch philosophisch zu unterbauen, so lebendig, daß es ihn, den Hegelianer,

zu sichte zurücktreibt. Gedankenreihen, deren Keime schon bei Burke vorliegen, hier aber von dem englischen Liberalen von heute kaum aufgesucht werden dürften, werden in ihrer deutschen Vertiefung und fortführung in das moderne englische Denken über Staat und Gesellschaft eingeführt.

Dieses System ethischer Gewohnheiten in einer Gemeinschaft, so fährt der Redner fort, ift von der höchsten Bedeutung. weil der individuelle Wille in ihm verankert ist und von ihm be= einfluft wird. Mag der Sittlichkeitsbegriff der verschiedenen Mationen auch verschieden sein, höber oder tiefer steben, wir alle empfinden seine Macht in den überindividuellen Gemeinschaften, in denen wir leben, und werden durch diefes Band ju höherer Ceiftung, über unfere Kraft hinaus, beflügelt. Das eine Beispiel des Redners ist das unveraekliche aus der Weltgeschichte des Beistes, aus Platos "Kriton": Sofrates, der die flucht aus dem Kerker fraft dieses Sittengesetzes der Gemeinschaft verschmäht. Ein anderes Beispiel entnimmt er aus einem Bedicht, aus den "Indischen Bersen" von Sir Allfred Lyall (Theology in Extremis). Ein im indischen Aufstand gefangener Engländer kann sein Ceben retten, wenn er einige Worte aus dem Koran nachspricht; er könnte es tun, denn kein Europäer würde es hören; er würde nicht einmal etwas verleugnen, da er selbst kein glänbiger Christ ist. Aber er weigert sich, er geht in den Cod, ohne eine Hoffnung auf ein Jenseits, ungehört von denen, um deren willen er auf das füße Leben verzichtet: er will sich nicht—man möge einmal selber die ergreifen= den Verse nachlesen — aus der nationalen Gemeinschaft des Sittengesetes berauslösen. Er stirbt als ein Märtyrer der Idee.

Menschen solcher Urt handeln so in großen Krisen, weil sie sich als mehr denn bloße Individuen fühlen und den Willen einer überindividuellen Gemeinschaft unterwersen: sie haben sich im Cause ihrer Entwicklung dazu gesteigert, das Ceben des sozialen Ganzen, in dem sie wurzeln, zu ihrem eigenen Ceben zu machen, sie fühlen in sich den Pulsschlag des ganzen Systems: es ist in ihnen und sie in ihm. Das Individuum ist eben nicht die höchste form des Wirklichen, wie Hobbes und Bentham wollten, es untersteht dem Gemeinschaftswillen, den schon Rousseau von der "volonté de tous", von den Zusallstrieben

einer bloßen Unsammlung von Stimmen, von dem Willen eines Mob unterschied. So erst können wir Höhen erreichen, welche die meisten von uns in der Jsolierung nicht würden erreichen können; so wird jene wundervolle Einheit und Konzentration des Wollens erzeugt, die eine Nation in Zeiten der Krisis zu entfalten vermag. Zu den Beispielen, die Cord Haldane aus den jüngsten Kriegen im nahen und fernen Osten wählt, wird der Deutsche auch die unvergestlichen Erinnerungen seiner Geschichte, die dieses Jahr von neuem heraufgesührt hat, mit höchstem Rechte hinzusügen dürfen.

Die Geschichte sehrt nun weiter, daß heroische Führersgestalten — das Beispiel des Chemistokles bei Plutarch wird angezogen — fähig sind, große Entschlüsse, höhere Ideale in die Seele der Gemeinschaft zu pflanzen, sie mit einem die Sphäre der Individualmoral überhöhenden Idealismus zu erfüllen und einer sittlichen Verpflichtung zu unterwerfen, die weniger als gesetzlich, aber mehr als nur moralisch bindend ist.

Und damit hat Cord Haldane den Dunkt erreicht, von dem aus er, dem letten Teil seiner Rede sich zuwendend und seinen Ausgangspunkt wieder aufnehmend, von der philosophischen Böhe in das Gebiet einer im höchsten Sinne politischen Autanwendung hinübertritt. Er wirft die Frage auf: Können Nationen Gruppen oder Gemeinschaften bilden, in denen eine Zielsetzung zu gleichen Idealen so ftark werden kann, daß sie einen verbindlichen Gemeinwillen hervorbringen? Der Weg zu einer kosmopolitischen Gemeinschaft der führenden Beifter. von der Männer wie Goethe, Matthew Urnold, Renan, geträumt haben, ift weiter als man dachte. Twisch en den Nationen entwickelt sich ein gleicher Beift nicht so leicht wie innerhalb einer Nation. Tropdem find auch dazu die Unsätze sichtbar, ein höheres Ideal in den internationalen Begiehungen zu erstreben. In der wachsenden Erkenntnis, daß eine Nation dem Nachbar gegenüber ebensogut Pflichten wie Rechte hat, ift ein Beift bemerkbar, der mit der Zeit zu einer wahren internationalen "Sittlichkeit" sich entfalten kann. Eine günstige Aussicht ist für die Kreise von Nationen gegeben, die bereits eine besondere Beziehung untereinander haben: in ihnen läßt gleiches Interesse auch gleiche soziale

Denkaemobnheiten entsteben, es findet einen Niederschlag in Derträgen, die wiederum ihrerseits auf die förderung des Prozesses zurückwirken. Die folgenden Worte, die in nicht genauer form auch in die Tagespresse übergegangen waren, will ich persuchen, wörtlich zu übersetzen: "Wir sehen dies an dem Beispiel von Deutschland und Ofterreich und an dem von frankreich und Rukland. Zuweilen entwickelt sich auch eine freundliche Beziehung, ohne einen Miederschlag in einem allgemeinen Dertragsperhältnis zu finden: so ist es zwischen meinem eigenen Daterlande und frankreich der fall gewesen. Wir haben keine vertragsmäßige Abmachung, außer der einen, die sich auf die Regelung alter Streitfragen über besondere Begenstände beschränkte, eine Abmachung, die nichts mit Krieg zu tun hat. Nichtsbestoweniger hat sich, seit in dieser Abmachung die Bereitwilliakeit verkörpert war, sowohl zu geben als zu nehmen und wechselseitig verständnisvoll und bilfsbereit zu sein, zwischen England und frankreich eine neue Urt von fühlung heraus= gebildet, die ein wirkliches Band bildet. Sie ist noch jung, sie mag stillstehen oder sich vermindern. Aber ebensowohl maa sie — und das ift ernstlich zu hoffen — fortschritte machen und weiterwachsen."

Nachdem der Redner noch einen Blick auf das Jusammenwirken aller Mächte während der letzten Balkankrise geworsen hat, in der die ethischen Möglickkeiten eines solchen Gruppensystems und eines höheren Maßes von gegenseitigen internationalen Verpflichtungen bereits hervorgetreten seien, wendet er sich noch einmal dem besonderen Kreise zu, in dem er die Völker der angelsächsischen Gruppe aus jenen tieseren Ursachen vereinigt sieht. Und indem er an den Frieden von Gent anknüpst, preist er das wachsende Gemeinschaftsgesühl, das sich in diesen hundert Jahren zwischen den Völkern der angelsächsischen Gruppe trotz aller Meinungsverschiedenheiten herausgebildet und die früheren Reibungsslächen und Empfindlickkeiten beseitigt hat. In diesem Kreise aber hat nach ihm gerade die Gesamtheit der Juristen englischen Rechts den hohen Beruf, die Gesellschaft zur Anerkennung der neuen Ideale zu erziehen.

Selbst eine magere Unalyse, wie ich sie hier versucht habe, vermag vielleicht eine Vorstellung davon zu geben, daß es sich

in der Rede Cord Haldanes um ein kleines Kunstwerk philo= fophischen und politischen Denkens handelt, zugleich aber um die Entfaltung von neuen Derspektiven zukünftigen Völkerlebens. die ernste Beachtung verdient. Gewiß, es stehen Ideale und Realitäten nebeneinander; die Realitäten werden idealisiert. aber es können auch die Ideale realisiert werden. Auch verbeble ich mir nicht, daß diesen Gedanken eine Kombination von allgemeinen Weltanschauungsidealen und spezifisch englischen Nutanwendungen zugrunde liegt; und schließlich wird jeder politisch geschulte Mann eben darum sich sagen, daß die einfache Abertragung auf die besonderen Cebensbedingungen Deutschlands nicht möglich ift. Aber wir können von dem Gangen lernen. Wir fahren als Volk, nach dem gelobten Cande unserer nationalen Zukunft in der Welt, noch immer auf dem Schiffe des Odyssens. Zwischen der Scylla eines ideenarmen, einfach draufgängerischen und phrasenhaften Nationalismus und der Charybdis eines wirklichkeitsfremden, schlaffmachenden und ebenso phrasenhaften Dazifizismus. Es ist aut, zu zeigen, daß man auch auf feineren Instrumenten spielen kann. Und wer nur gefährliche Sirenenklänge berausbören will, wird sich doch dagegen nicht verschließen dürfen, daß die deutsche Beistesarbeit mit die Bausteine zu einem Unternehmen geliefert hat, das Wesen des Nationalitätsbegriffes nach innen zu vertiefen und nach außen zu erweitern.

Un solcher Vertiefung und Erweiterung haben auch wir zu arbeiten. Wie sich im besonderen die Möglichkeiten und Aufsgaben eines nationalen Gruppensystems für uns Deutsche darsstellen würden, das soll hier nicht erörtert werden: genug, daß wir nicht aufhören dürfen, das Zwingende dieser Problemsstellung zu erkennen. Aber auch über die Beziehung zu unserem nächsten Gruppengenossen reichen diese Aufgaben hinaus. Wahre Nationalpolitik läßt sich nur im Rahmen und im Geiste einer Weltanschauung betreiben: nicht allein mit Kanonen, Diplomaten und Ceitartikeln. Sorgen wir, daß das edlere Ceil

unseres Erbes nicht zu klein werde!

Aus der Rede Cord Haldanes klingt nicht der vage Kossmopolitismus früherer Zeiten und noch weniger der heraussfordernde Nationalismus Cord Palmerstons. Die Anfgaben

nationaler Machtpolitik und nationaler Wohlfahrtspolitik sind in einer höheren und realistischen Synthese zusammengebunden, die gewiß spezisisch englisch, aber eine Weltanschauung und eine Macht ist. Und eben darum haben wir sie anzuerkennen und zu achten. Mit diesem Geiste ist für uns Deutsche eine Verständigung möglich. Daß diese auch praktisch erreichbar ist, lehrt der Ernst der englischedeutschen Verhandlungen, die sich allmählich ihrem Ende nähern. Wenn auch diese bevorstehende Abemachung, um die Worte Cord Haldanes zu wiederholen, "the testimony of willingness to give as well as to take and to be mutually understanding and helpful" zum Ausdruck bringt, so wird sie den nationalen Interessen Deutschlands und dem Weltsrieden in gleicher Weise dienen, und auch uns bereit sins den, an den höheren Idealen internationaler Sittlichkeit mitz zuarbeiten.



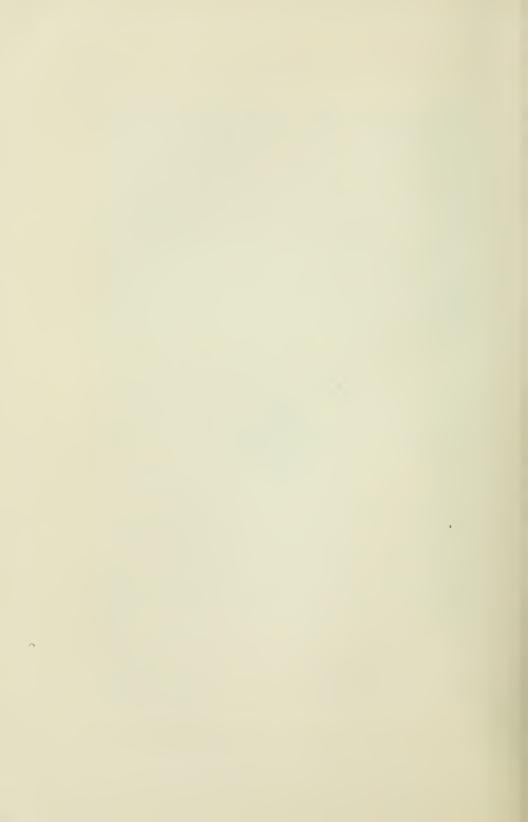

9.

# Politik, Geschichtschreibung und öffentliche Meinung





ir erleben es alle Tage, daß ein und derfelbe Vorgang des öffentlichen Lebens sich dem handelnden Politifer anders darstellt und eine andere Aufsfassung erzeugt, als das Erfenntnisvermögen des Historikers mit seinen grundverschiedenen Mitteln

und Zielen sie sich zu schaffen vermag: es sind typisch wiederkehrende Unterschiede von grundsätzlicher Natur, Unterschiede in der Urteilsbildung, die aus der Wesensverschiedenheit ihrer Komponenten entspringen. Und der hundertäugige Riese öffentliche Meinung geht wiederum, geräuschvoll und felbstbewußt, seinen eigenen Weg, und will es nicht fassen, daß seine Sehwerkzeuge nicht die allgemeingültigen auf der Welt find. sondern vielmehr von dem Politiker auf der einen, von dem Bistoriker auf der andern Seite als Organe einer niedrigeren Entwicklungsstufe eingeschätzt werden. Politik, Beschichtschreibung, öffentliche Meinung haben unendlich viele Berührungspunkte und bleiben in der Richtung auf denselben Gegenstand immer verbunden; aber fie geben doch regelmäßig auseinander. nicht zufällig, sondern mit Motwendigkeit, kraft einer ihnen eigentümlichen Tendenz. Denn ihr Ausgangspunkt und ihr Zweck, ihr Erkenntnisvermögen und ihre Ausdrucksmittel, alle ihre Neigungen find von Baus aus verschieden.

Ein Beispiel aus jungfter Begenwart macht das deutlicher als alle Analogien. Selten hat fich die öffentliche Meinung Deutschlands so einmütig gegenüber einem Ereignis der auswärtigen Politik verhalten, wie während des südafrikanischen Krieges, von seinem Beginn bis zu seinem Ausgang. Darteien und Klassen der Bevölkerung, von der äukersten Rechten bis zur revolutionären Linken, gingen mit dem gleichen Strome der Burenbegeisterung und des Englandhaffes, kaum daß ein Einspänner dagegen aufkommen konnte: es ist keine frage, daß wir in unserem politisch, sozial und konfessionell so zerklüfteten Vaterlande seit langer Zeit feine Bewegung in den Gemütern und den Gesinnungen gehabt haben, die so einheitlich alle erfaßte und zeitweilig die eigenen Begenfätze fast zurücktreten ließ. Die Verteilung von Recht und Unrecht schien ja so ungeheuer einfach, allen erkennbar zu liegen, daß die Sympathien gar nicht die Wahl hatten: man sah ein kleines

206

Volk mit einem übermächtig starken kämpfen, für seine freiheit gegen schnöde Unterdrückung, ein Volk ritterlicher Belden gegen ein von Börsenspekulanten und Goldiägern auf die Schlachtbank aeschlepptes Söldnerheer: man erinnerte sich plöklich, daß dieses Volk ursprünglich eines Blutes mit seinen großen germanischen Dettern war, und daß noch fürst Bismard sich mit dem Oräfidenten Krüger plattdeutsch hatte verständigen können. Es war die Stimme des Berzens, die aus alledem flang, von der edelsten Leidenschaft wachgerufen, aber häufig nur die Sprache einer maklosen Einseitigkeit und Ungerechtigkeit redend. Es war natürlich, daß sie sich an die Leiter der deutschen Politik wandte, als die Buren in Bedrängnis gerieten, und schließlich von ihnen verlanate, irgend etwas für sie zu tun; was, wußte man felber nicht, aber helfen sollte das Mittel unbedingt. Solden Wünschen erwiesen sich die deutschen Staatsmänner gang unzugänglich. Aus ihrer verantwortlichen Stellung saben sie die Dinae aang anders an: sie erkannten in erster Linie eine Deränderung der Weltkonstellation zwischen den großen Mächten, die sie wesentlich nach ihrem Augen oder Schaden für die deutschen Interessen beurteilten; empfand man es doch in aewissen Momenten der chinesischen frage unangenehm, daß England mit seinen meisten Mitteln in Südafrika festgelegt und dafür an andern Stellen der Welt als ernsthafter Macht= faktor zeitweilig ausgeschaltet war. So wollte man von den Araumenten der Gemütspolitik nichts wissen, sondern erwog allein, inwiefern nicht das Gemeingefühl der Menschheit, son= dern das Interesse des Reiches durch diesen Krieg berührt werde. Man entschied daber für strengste Neutralität, wie ungestüm auch die öffentliche Meinung drängte. Man wäre gu einer Vermittlung nur auf Nachsuchen beider friegführenden Teile bereit gewesen, weil jeder Unlauf zu kriegerischer Der= mittlung uns felbst in größere Gefahr stürzen und eine Welt von Gegenfätzen gegen uns aufrufen konnte. Sobald man argwöhnte, daß Präsident Krüger vermittelft der öffentlichen Meinung einen Druck auf die deutschen Entschließungen auszuüben hoffte, schreckte man nicht vor der Ablehnung seines Empfanges gurud, por dem denkbar schärfften Bruch mit dem, was die öffentliche Meinung verlangte. Die folge war, daß weite

Kreise im Volke dem Kaifer und seinem Reichskangler guriefen: wir verstehen uns nicht mehr. Wiederum andere Wege ging das Urteil des Historikers. Er suchte sowohl von den nationalen Zweden des Politifers als von den menschlichen Motiven der Menge abzusehen, vielmehr sich mitten zwischen ihnen die Unbefangenheit zu bewahren, gunächst zu begreifen, nicht zu richten. Er fab auf der einen Seite auch die englische Nation von der allgemeinen weltgeschichtlichen Bewegung ergriffen, welche die großen Kolonialmächte zu geschlossenen Wirtschaftsgebieten. ju einem größeren Daterlande auszugestalten suchte, um die dabeim überschüssigen Kräfte draußen in der Weltwirtschaft im nationalen Dienste zu nuten. Er entschloß sich daher nicht so leicht, Mr. Chamberlain für den Bosewicht oder den Narren gu halten, als den ihn (sonderbarerweise, und doch nicht ohne tieferen Grund) gerade die ihm wesensverwandten nationalisti= ichen Parteigruppen in Deutschland, Deutsch-Ofterreich, frankreich verfolgten, sondern vor allem den rudfichtslosen und perfönlich unerfreulichen Vertreter einer imperialistischen Staats= führung, die in der amerikanischen Expansion unter Mac Kinley und Roofevelt, in den gleichartigen Bestrebungen Auflands, frankreichs und nicht zulett in dem Deutschland Kaiser Wilbelms II. ihr politisches Gegenstück findet. Und auf der andern Seite glaubte der Biftoriker zu erkennen, daß es fich in Sudafrika doch nicht allein um den rohen Aberfall eines Volks von Birten durch eine Krämerweltmacht, sondern um die Ausfechtung eines Raffengegenfattes handelte, in dem die Engländer doch nicht ausschlieklich die Ungreifer, sondern zugleich die Bedrohten waren: bedroht von den wirtschaftlich und politisch erstarkenden Republiken, von einer Nationalität, die im Begriff war, sich in einen Staat von einer für Englisch=Südafrika ge= fährlichen Unziehungsfraft umzuwandeln.

In diesen Richtungen etwa gingen diese drei Urteilsstuppen auseinander, eine jede ohne viel Verständnis und Verstehenwollen für die anderen und was in ihnen an berechtigsten Momenten enthalten war. Ein Dilemma, das sich eigentslich alle Tage in der Benrteilung öffentlicher Dinge wiederholt. Zwar hält sich jede Urteilsart selten ganz rein von einer Beismischung aus Elementen der anderen, aber in der Hauptsache

gehen sie doch alle ihren besonderen Weg; sie berühren sich fortwährend, in der Publizistik, in den Parlamenten, in der Cagespresse, suchen aufeinander einzuwirken, aber häusig genug endigt eine solche Auseinandersetung mit der negativen Erkenntnis: wir sehen mit andern Augen, wir reden eine andere

Sprache, wir verstehen uns nicht.

Es ist nicht zu verwundern, daß sich nicht jeder bei dieser Trennung beruhigt. Auch wenn der Mensch sich in die Bedingtsheit aller Erkenntnis sittlichen und geistigen Lebens gefunden hat, hört er nicht auf, nach festen Werten zu suchen, mit denen er rechnen kann. Wer mit Einsicht und Herz die großen Geschicke des Völkerlebens mitleben möchte, der will nichts von einer doppelten oder gar dreisachen Zuchführung wissen, der fordert ein letztes Wort, festen Grund unter den füßen. Er sucht zum mindesten für sich allein sich klar zu werden über eine Synthese dieser drei Urteilsarten, er fragt sich, bescheidener geworden, bis zu welchem Grade sie möglich und berechtigt sei.

I.

Untersuchen wir zunächst das Verhältnis zwischen Politik und Geschichte, ein Problem, an dem kaum ein namhafter Politiker und Historiker gleichgültig vorübergegangen ist.

Mit einer Untrittsrede "Aber den Unterschied und die Derwandtschaft von Bistorie und Politik" hat Ranke 1834, in der Zeit als er zugleich politische Dublizistik zu treiben versuchte, fein Cebramt als Ordinarius an der Berliner Universität eröffnet. Ranke bestimmt zunächst die Begriffe: der Bistorie, die nicht bloß sammeln, vergegenwärtigen, verstehen, Kritik üben soll, sondern die höhere Aufgabe hat, die Ursachen und Voraus= setungen der Dinge, ihre folgen und Wirkungen, den Kaufalnerus alles Geschehenen zu erkennen, um auf diesem Wege bindurchzudringen "bis zu den tiefsten und geheimsten Regungen des Cebens, welches das Menschengeschlecht führt". Und dann den Begriff der Politik, deren Gegenstand immer die Staats= verwaltung ift, also die Ceitung von Gebilden, die fraft einer langen kontinuierlichen Entwicklung alle ihr eigentümliches Ceben, ihre eigentümlichen Bedingungen besitzen: eine individuelle Natur, die jeder Staatsleiter vollkommen erkannt

und erariffen haben muß. Don dieser Beariffsbestimmung aus ergibt sich zunächst eine augenfällige Verwandtschaft. Jede Politik stützt sich auf die vollkommene Kenntnis des zu verwaltenden Staates; diese Kenntnis aber ist nicht ohne ein Wissen des in früheren Zeiten Geschehenen denkbar. Und dieses Wissen ist es, das die Geschichte enthält oder wenigstens erftrebt. Ift daber die Aufgabe der Geschichte, das Wesen des Staates aus der Reihenfolge der früheren Begebenheiten darzutun, so wird die Politik es nach erfolgtem Verständnis weiter zu entwickeln und zu vollenden haben. Wie die Kenntnis der Vergangenheit unvollkommen ist ohne Bekanntschaft mit der Gegenwart, so gibt es kein Verständnis der Gegenwart ohne eine Kenntnis früherer Zeiten. Insofern Geschichte und Politik Wiffenschaft find, seben wir fie daher eng miteinander verbunden, nur daß die eine sich mehr auf die Vergangenheit. die andere mehr auf die Begenwart und Zukunft erstreckt. Aber beide sind mehr als Wissenschaft, sie sind zugleich auch Kunst, wie das hinsichtlich der Politik Bismarck stets mit Nachdruck betont hat. Und der Inhalt diefer beiden Künfte ift gang verschiedenartig. Denn der Bistorifer, als Schriftsteller, will in erster Linie das einmal Geschehene von neuem fünstlerisch vergegenwärtigen, der Politifer aber will handeln, er will die in einem Stagte vereinigten Kräfte durch die Kunft seiner Leitung zu bestimmten Zielen binführen. So werden büben und drüben die verschiedenartigften fähigkeiten aufgerufen, und verschiedenartig find auch die Wirkungsfreise, an die fie gebunden find. Die Geschichtswissenschaft kann natürlich mit Vorliebe die Geschichte eines einzelnen Staates, des eigenen Vaterlandes etwa, betreiben, aber der ihr eigene Drang wird immer auf die Umfassung des gangen Kreises alles menschlichen Beschehens fortgeriffen, sie darf nicht mit dem besonderen Makstab einer einzigen Nation, auch nicht der eigenen Nation, ausgerüftet fein, nichts Menschliches soll ihr fremd sein: sie ift mit Notwendigkeit universal. Die Politik aber ist stets national und kann nur national fein, denn fie wird ftets zum Auten und im Dienste eines bestimmten Staates geübt und muß notwendig von dessen Natur, von dessen Interessen allein abhängig sein.

Die beiden Gegensätze, die Ranke mit sicherem Blick für das Entscheidende aufgezeigt hat, gehen im Grunde auf dieselbe Wurzel zurück. Und alles Wesentliche, was die Tätigkeit des Politikers und Historikers unterscheidet, läßt sich von hier aus

begreifen.

Der Politiker muß handeln, in jedem Augenblick den veränderten Verhältnissen entsprechend handeln, er darf zwar nicht sein lettes Ziel außer Augen lassen, aber noch viel weniger die Wege, die in der gegebenen Konstellation des Augenblicks ihm offen steben. Und diese Wege führen nicht gerade auf das Ziel zu: ein Politiker, der nur mit stürmischem Vorwärts es zu erreichen versuchte, würde bald an den hindernissen zu fall kommen. Bismarck veralich daher die auswärtige Politik mit der Schnepfenjagd: er setze nicht eher den fuß vorwärts, als bis er den Bülten, auf den er treten wollte, erprobt habe; oder zu seinem Freunde Keyserling meinte er, in der Politik sei es wie im Bebirge, man muffe wegen der Abgrunde Wendungen machen, die man in Ebenen nicht nötig habe. So darf der Dolitifer manchen Schritt seitab oder gar zurud machen, lavieren und hinhalten, er muß jede neue Entschlußmöglichkeit ausnüten, und wenn wir noch ein drittes Bild anwenden dürfen, bei jedem neuen Windstoß aus anderer Richtung die Segel anders stellen oder sie sogar einziehen. In dieser Kleinarbeit beruht ein großer Teil der "Kunft" der Politik. Sie bedarf ihrer ebenso gut wie der großen Konzeptionen des Entschlusses, der leitenden Gedanken. Goethe läßt einmal Margarete von Darma zu ihrem Geheimschreiber Machiavell fagen: "Du fiehft zu weit, Machiavell. Du folltest Beschichtschreiber sein: wer handelt, muß für das Nächste sorgen." In dieser beiläufi= gen Bemerkung dringt der Dichter in die Tiefe des Problems. Weil der Hiftoriker nicht zu handeln braucht, sondern nur erfennen will, hat er die freiheit, auch in jeder 21 genblickssituation den Blick auf die großen Kräfte des politischen Lebens, die er miteinander ringen sieht, ihre tiefsten Gründe und ihre letten folgen gerichtet zu halten. Er mag sich dieses eindringenden Derftändnisses rühmen, wie auch Goethe den Beheimschreiber sich gegen die scherzenden Worte der Regentin verteidigen läkt: "Und doch, habe ich diese Geschichte nicht voraus erzählt?

Hab' ich nicht alles vorausgesehen?" Aber immer wieder wird der Politifer dieselbe Untwort wie die Regentin bereit halten: "Ich sehe auch viel voraus, ohne es ändern zu können." Das heift: ich rechne in jeder Stunde mit den Realitäten der lebendigen Welt, mit denen ich mich auseinandersetzen muß. Freilich gibt es eine kurzsichtige und eine weitsichtige Politik, eine, die von der Band in den Mund lebt, und eine, die Früchte für kommende Jahre sammelt, aber auch alle weitsichtige Politik bleibt an die Notwendiakeiten des Tages gebunden.

Es begreift sich, daß der Gegensatz des Bandelnden und des Erkennenden niemals gang überbrückbar ift. Der historifer, gemächlich am Schreibtisch sitend, kann die Bandlungen beurteilen, weil er ihre inzwischen eingetretenen folgen bereits übersieht, er hält alle fäden von hüben und drüben in der Band. er zerlegt die Motive der handelnden in ihre einzelnen Be= standteile, er wägt das für und Wider, das Recht und Unrecht zweier Parteien bedächtig ab, er darf sich wohl damit begnügen, in einer Untersuchung, in der ihm das Material nicht aus= reichend erscheint, ein non liquet auszusprechen; auf das Ver= stehenwollen, das Eindringen in die Zusammenhänge kommt es ihm an. Wie anders sind die Anforderungen, die an den Dolitiker gestellt werden. für ihn ist nicht das gerechte Abwägen ohne eigene Verantwortung. Für ihn ist die Verantwortung, der Entschluß, ja häufig die Notwendigkeit, lieber überhaupt einen Entschluß, wenn auch einen verkehrten, als gar keinen zu fassen. Die äußerste form in der Unwendung politischer Machtmittel ift der Krieg, und auch für den Politifer in friedenszeiten gilt, was die preußische felddienstordnung von dem Soldaten verlangt: "Dor allem aber ift entschlossenes Handeln für die vorliegenden Zwecke zu fordern. Ein jeder — der höchste Kührer, wie der jüngste Soldat - muß fich stets bewußt sein, daß Unterlassen und Versäumnis ihn schwerer belasten als ein fehlgreifen in der Wahl der Mittel."

Die ununterbrochene Ausübung dieser Willensfunktionen bei dem Politiker und jener Erkenntnisfunktionen bei dem historiker wird schließlich unmerklich dahin führen, daß die ganze Struftur ihrer Urteilsart verschiedenartig sich auswächst: dem Wesen des Staates, mit dem sie sich beide beschäftigen, werden sie bald mit sehr verschiedenen Augen gegenüberstehen. Der Politiker sucht sich möglichst zu identifizieren mit den Dingen, die er betreibt; er glaubt an sie, er bedarf der festen Werte und Wahrheiten für sich selber, um sein ganges Können für sie einzuseten, und für die andern, die Massen, die er für die Durchführung eines absolut richtigen politischen Gedankens gewinnen will; wie kann er sich da lange mit den Gegengründen, mit der Kehrseite, die jede Sache besitzt, aufhalten, ohne die Kraft seiner eigenen Cat zu schwächen? Wiederum ift Bismark ein flassischer Zeuge. Er fagte 1864 zu der Prinzessin Umalie von Schleswia-Bolstein, wenn er eine Sache als richtia erkannt habe, so verschließe er sich absichtlich gegen die guten Gründe seiner Begner, um sich nicht dadurch aus seiner Bahn drängen zu laffen, und rücksichtslos gebe er alsdann feinen Weg nach dem Worte: Mit Gott für König und Vaterland. "Und mit dem Wahlspruch: Suum cuique", warf ihm die Pringessin mit schlagfertiger Ironie ein. Aber das "Suum cuique" ift aar nicht die Sache des Politikers, es enthält eher das Gesetz des Bistorikers. Dieser wird jedem das Seine geben wollen, und statt sich mit den Dingen zu identifizieren, umgekehrt seinen Blauben, seine Person, soweit es ihm möglich ift, zurücktreten laffen, um seiner Aufgabe gerecht zu werden; "ich möchte mein Selbst gleichsam auslöschen und nur die Dinge reden, die mächtigen Kräfte erscheinen laffen", sagt Ranke in der Vorrede zu seiner Französischen Geschichte. Vortrefflich hat diese fundamentale Abweichung historischer Sinnesart von der politischen Lord Acton, der jüngst verstorbene hervorragende Bistoriker, formuliert: "Ideen, die in der Religion und Politik Wahrheiten sind, sind in der Geschichte Kräfte; sie wollen geachtet, sie wollen nicht bestätigt sein." So sieht der Historiker Kräfte verkörpert in den einzelnen Nationen, überall von besonderer Lebensform, nicht gleichwertig an sich, aber von dem gleichen Daseinsrecht nach dem Make des ihnen innewohnenden Lebens= triebes; er sieht innerhalb der Nationen Kräfte vertreten in den einzelnen Klaffen, den hiftorischen und wirtschaftlichen Gruppen der Bevölkerung, Kräfte auch in den miteinander ringenden Parteien, den Staats- und Wirtschaftstheorien; und ideelle Kräfte nur, nicht etwa Träger der absoluten Wahrheit, sind ihm anch die verschiedenen Religionen und zumal die verschiedenen Gestaltungen der christlichen Religion. Das alles ist für ihn ein Meer des ringenden Cebens; er soll auf die Höhe dieses Meeres hinaussahren und nicht an einer bestimmten Stelle einen sesten Ankergrund suchen, etwa vom Standpunkt des höheren Rechtes seines Volkes oder der absoluten Wahrheit seiner Religion aus: zunächst sind das alles für ihn nur Relativitäten, und nicht das 21mt des Richtens, sondern das des Begreisens ist ihm gesgeben.

Und so kommen wir wieder zu dem zurück, worin dieser Begensatz gipfelt: der Politiker ift national, der Bistoriker ift universal. Der Politiker kann nur wirken, wenn er fest in seiner Nation steht und gang in ihr aufgeht; jede andere Politik, die etwa Klassengegensätze oder religiose Gegensätze zu Leitsternen ihres Handelns wählt, entfernt sich damit von dem realen Boden, ohne den sie gar nicht eristieren kann. für den Bistoriker aber, so feuria auch sein patriotisches Berg schlagen mag, ist von haus aus Universalität eine selbstverständliche wissen= schaftliche Oflicht. Seine Urbeit ist daber an sich, so hart das für manches Ohr klingen mag, ebensowenig national, wie die des Mathematikers, und er würde sich gegen sein eigentliches Ideal versündigen, wenn er sein Erkenntnisstreben in den Dienst politischer Tendenzen und sei es auch des Patriotismus stellte. Mur mittelbar wird historische Arbeit, ihren universalen Tielen getreu, auch wieder zur Belebung nationalen Empfindens beitragen dürfen.

Es ift natürlich, daß die durchaus verschiedenen Junktionen des Politikers und des Historikers auch ihre bestimmten
Vorzüge und ihre bestimmten Schwächen herausbilden; ja die
Vorzüge des einen werden die Schwächen des andern sein.
Stellen wir die Extreme einander gegenüber, so erscheint der
Politiker blutvoll, farbig, sein Ganzes einsetzend, willensstark, in der absoluten Einseitigkeit, die das Handeln erfordert, aber
eben auch einseitig, beschränkt in seinen nationalen, religiösen,
sozialen Kreisen, häusig bis zur Borniertheit, bis zur Unfähigs
keit, das, was jenseits liegt, zu begreisen, ungerecht und hart
bis zum brutalen Egoismus seiner Interessen. Der Historiker
auf der anderen Seite farblos, fritisch, selber zurücktretend,

weitblickend und gerecht, auf das allseitige Verständnis bedacht, aber in dem aristokratischen Luxus des tout comprendre versweichlicht, vor lauter Relativitäten sich selber verlierend, jeder Möglichkeit praktischer Wirkung beraubt. Ein solcher historischer Kopf wäre ebenso ein schlechter Politiker, wie jener Politiker als Geschichtschreiber eine üble figur machen würde. Aber sie sind damit nur als Extreme vorgestellt, wie sie zwar vorskommen, aber nicht die Regel bilden. Das wirkliche Leben ist erfüllt von den mannigsachen Abstusungen, in denen sich Politik und Geschichte begegnen, und sie müssen wir kennen lernen, um unser Problem zu erschöpfen.

## H.

Dahlmann hat einmal die Ansicht ausgesprochen und sie im eigenen Leben bestätigt, daß der Geschichtschreiber sich bis zum Staatsmann zu steigern habe. Wir dagegen haben gessehen, wie die Fähigkeiten, deren besondere Ausbildung von dem einen und dem andern verlangt wird, einander fast widersprechen, und müssen dieses Wort ebenso ablehnen wie auch das andere, umgekehrte, nur der könne Geschichte schreisben, der selber in Staatsgeschäften tätig gewesen sei. Eine Derbindung besteht zwar, aber sie ist viel loser und stets wechsselnden Inhalts.

Die Forderung, daß ein Politiker die Geschichte des Staates kennen muß, dessen Leitung ihm übertragen ist, wird durch uns jählige Beispiele auch erfahrungsgemäß bestätigt. Um greifs barsten tritt uns dieser Zusammenhang in Staaten von geschlossener Kontinuität entgegen; wo eine lange und ehrwürdige Tradition den ewigen Jungbrunnen für die lebendige Politik der Gegenwart bildet, da reichen sich Staatsmann und Geschichtschreiber immer wieder die Hände, so in den Stadtstaaten des Mittelalters, in Denedig und Florenz und nicht minder in den deutschen Städten, ferner in Aristokratien wie in dem parlamentarischen Regime Englands nach 1688, oder in einem der großartigsten historischen Jusammenhänge der Welt, der Geschichte des Papsttums. Es gibt kaum eine Instruktion für Prinzenerziehung, in der die Unterweisung in der Geschichte der Dynastie und des eigenen Staates nicht eine hervorragende

Rolle spielte. So schlieft auch Friedrich Wilhelm I. von Preufen die Aufzählung der einzelnen fächer, in denen sein Sohn unterrichtet werden foll, mit dem Sate: "absonderlich aber muß Meinem Sobne die Historie seines Bauses sorafältig beigebracht werden." Und dieser ist, darin eine aang einzigstebende Erscheinung, nicht bloß der Geschichtschreiber seiner eigenen Caten, sondern in den "Denkwürdigkeiten gur Beschichte des Bauses Brandenbura" der Geschichtschreiber seiner Dynastie und feines Staates geworden. Als Schüler Poltaires, aber mit originaler Kraft hat er vor allem seine drei Vorgänger, den Broken Kurfürsten, den ersten König und schließlich seinen Dater charakterisiert, mit starkem Sinn für die Wahrhaftigkeit des Urteils: "Wahr zu sein, ist die erste Oflicht eines Geschicht= schreibers". Ein anderer Geschichtsleser war der Mann, der die friderizianische Politik wieder aufgenommen hat. Es ift awar nicht näher bekannt, aus welchen Quellen Bismarck seine weitreichende Geschichtskenntnis vornehmlich geschöpft hat: die zu seiner Zeit dominierende liberale Beschichtschreibung lebte in ganz anderen Unschanungen und begegnete ihm feind= lich auch auf politischem Gebiete; und nur sehr dunne fäden führen von ihm zu den Werken Rankes binüber, mit dessen historischer Grundauschauung seine Praxis so unendlich viel verbindet. Aber als Geschichtskenner war er von dem histori= schen Berufe Oreukens erfüllt, aus eigener Kraft seine Macht unter den europäischen Mächten so weit zu steigern, bis sie den Staat an die Spitze Deutschlands bringe; darin viel sicherer urteilend als seine liberalen Begner, die Gothaer, die Unitarier, die auch in der Vergangenheit einen vermeintlichen deutschen Beruf Preußens erkennen wollten und dadurch gang fremde Züge in die preußische Geschichte hineintrugen, wie sie den führenden Staat in der deutschen Einheit aufgehen zu laffen kein Bedenken trugen. hier wie dort gingen Geschichtsansicht und politisches Ziel eng ineinander. Aber die von den Gegnern als undeutsch und unpreußisch zugleich verschrieene Politik Bismarcks vollendete in Wirklichkeit das Werk friedrichs des Broken in seinem eigensten Beifte.

Es bedarf keiner Erörterung, daß der Politiker ein Geschichtskenner sein soll; nur darf man nicht die subalterne

folgerung ziehen, daß dies notwendig sei, weil die Kenntnis früherer Situationen in einer gleichen und ähnlichen nutbringend für den Handelnden verwertet werden könne. In dem Sinne läßt sich aus der Geschichte nichts lernen, daß in ihr für be= stimmte fälle wirksame Rezepte anzutreffen wären. Bleiche Situationen fehren in der Weltgeschichte nicht wieder. Und der Reichtum deffen, was sich aus der Geschichte lernen läßt, muß von dem handelnden Manne zu seinem eigenen Besitz gemacht werden; was nütte es einem feldherrn, der alle Situationen der Kriegsgeschichte aller Zeiten und Völker im Kopfe hätte und doch nicht die Besonderheit seiner Lage flar erwoge, aus der er allein das Schwieriaste, Entschluß und Cat, ju schöpfen imftande mare? Ginen merkwürdigen Gindruck machen daher die europäischen und deutschen fürsten, die während der Revolution von 1848 in jeder Phase nach ähnlichen Vorgängen der englischen und frangösischen Revolution sich umsahen und die Schatten Karls I. und Ludwigs XVI. beraufbeschworen, um sich vor tollkühnen oder vor schlaffberzigen Schritten zu bewahren. In der Welt des politischen Bandelns wie in der des kriegerischen Bandelns gilt das Dichterwort: "Da tritt kein andrer für ihn ein", auch kein historisches Beispiel: "auf sich selber steht er da ganz allein".

Wenden wir uns zu dem Staatsmann, der einen Schritt über den Beschichtsleser binausgeht und selber Beschichte zu schreiben unternimmt. Man erkennt sofort, daß er sich auch in dieser Cätigkeit noch wesentlich von dem unterscheiden wird, was die Aufaabe des Historikers ist. Die Kenntnis der Dergangenheit ift für den Politiker naturgemäß nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Das historische Problem an sich hat für ihn kein Interesse. Er sucht in der Beschichte nur das, was für die Begenwart einen praktisch erzieherischen Wert hat, und läßt anderes beiseite, weil er sich keinen Muken davon verspricht. Schon gang von selbst ergibt sich daraus eine bewußte Auswahl aus dem historischen Stoffe. In seiner Vorrede gur Beschichte des Siebenjährigen Krieges verzichtet friedrich der Broke auf die Darstellung der Ereignisse seit 1746, "weil politi= sche Intrigen, wenn sie zu nichts führen, nicht mehr Beachtung verdienen als die Nedereien in der Gesellschaft, und die Einzelheiten in der inneren Verwaltung des Staates bieten nicht genügenden Stoff zur historischen Darstellung." Es liegt auf der Hand, daß der Historiser sich schon damit nicht zufrieden geben kann. Viel bedenklicher ist es aber, wenn die Auswahl des Stoffes allein von der politischen Tendenz bestimmt, wenn etwa eine Nation oder ein Monarch nur die glänzenden Höhespunkte der vorangegangenen Entwicklung bevorzugen und sie womöglich noch zu steigern versuchen, um ihre Lieblingsvorsstellungen daran zu knüpfen. Da hört die Geschichte auf, eine Lehrmeisterin der Gegenwart zu sein, sie wird zur Magd ersniedrigt.

Sie bilden eine lange stolze Reihe, die Großen der Welt, die hinterdrein selber ihre Taten geschrieben hat, von Xenophons Rückzug und Cäsars Kommentaren zu den autobiographischen Notizen Kaiser Karls V. und den Memoiren Richelieus, schließelich die Folge der historischen Werke Friedrichs des Großen und die Gedanken und Erinnerungen Vismarcks. Aber so unversänzlich ihre geistige Bedeutung immer sein wird, sie sind eher eine Quelle für den Historiker, eine Quelle ersten Ranges natürlich, als Geschichtschreibung im Sinne der Wissenschaft.

Gerade das Buch, das alle, Gelehrte und Ungelehrte, innerlichst beschäftigt bat, das Werk Bismarcks, liefert den schlagenoften Beleg, wie weit die Wege des Politikers und hiftorifers auseinander gehen. Er gibt hier keine Historie, sondern spricht als der politische Erzieher seines Volkes. Michts ist interessanter als die Urt, wie er eine Auswahl aus den Ereignissen trifft: man sieht, worauf er am stolzesten war, was ihm am schwersten gelang, welche Begner ihm am hinderlichsten entgegenarbeiteten; man sieht, was mitzuteilen und was zu verschweigen ihm Bedürfnis war. Denn auch hier, wo er Geschichte schreiben will, bleibt ihm ein Bedürfnis nach objektiver historischer Treue fremd: vor dem, was er im nationalen Interesse zu sagen für zulässig hält, tritt alles andere weit zurück. Ja, in der Frage der spanischen Thronkandidatur von 1870 icheut er sich nicht, trot der von anderer eingeweihter Seite, wie von dem König Karl von Rumänien, gegebenen Enthüllungen, hartnäckig an seiner Legende festzuhalten; demfelben Cothar Bucher, der in seinem Auftrage tief in diese spanischen Dinge

hineingesehen hatte, diktiert er eine entgegengesetzte Version in die feder. Gerade der größte Politiker des 19. Jahrhunderts vermag kein Historiker zu sein, weil ihm politisches Denken ganz in fleisch und Blut übergegangen ist. So vermag er nur die jenige Unsicht des historischen Verlaufs zu geben, die mit seinem rückwärts gewandten politischen Willen sich deckt. Gewiß das wertvollste und gewaltigste Zeugnis, das sich denken läßt, aber nur ein Zeugnis, nicht die Erkenntnis selber, auf die der Sinn des Historikers gerichtet sein muß. Wieviel Mißverständnisse sind dadurch entstanden, daß der bewundernde Ceser mit einem falschen Maßstab, als wenn es sich um ein rein historisches Werk handelte, an die Gedanken und Erinnerungen herantrat.

Behen wir nun zu der Begenseite über, zu den Bistorifern, die der praktischen Politik nahe gestanden haben. Es bedarf keiner besonderen Beweisführung, daß der Bistoriker von der Politik der Gegenwart außerordentlich viel lernen kann. Der Historiker, der darauf verzichtet, sie mit lebendigstem Interesse ju begleiten, verftopft fich eine der reichften Quellen der Bildung für seinen Beruf. Er wird vielmehr, auch wenn ibn feine Studien in weit zurüdliegende Zeiten führen, aus der gegenwärtigen Bewegung der Mächte und ihrer inneren Kräfte immer pon neuem fruchtbringende Unregungen entnehmen, um tiefer in das Verständnis des Vergangenen zu dringen. In diesem Sinne darf man fagen, daß jede Begenwart mit ihren neuen politischen Ideen auch wieder neues Licht auf bisher dunkle oder übersebene Seiten der Bergangenheit gurudwirft. Und das Ceben in der Geschichte vermag nur derjenige zu fassen, der selber mit den öffentlichen Ungelegenheiten seines Volkes und seiner Zeit lebt. Die deutsche historische Literatur weist, wegen der Organisation der gelehrten Urbeit bei uns, nicht wenig Arbeiten auf, denen bei aller Eraftheit und fritischen Durchforschung von Urkunden und Akten doch etwas Totes anhaftet, weil ihnen der politische Nerv fehlt; die historischphilologische Kleinarbeit, unerläßlich an sich, scheint oftmals der Entwicklung diefer feltenen Babe nicht gunftig zu fein. Es finden sich Beispiele genug, daß historische Arbeit den Blid für die großen fragen der Begenwart feineswegs immer geöffnet hat: in der ausgedehnten deutschen flugschriftenliteratur des Jahres 1859 über den österreichischer kanzösischen Krieg in Italien sind es gerade die beiden Historiker Raumer und Coebell, die mit gelehrter Kurzsichtigkeit die Einigung Italiens für eine historische Unmöglichkeit erklären. Dagegen hat Ranke keineswegs als Stubengelehrter zu der Geschichte seiner eigenen Zeit gestanden, sondern, auch nachdem die Epoche seiner eigenen publizistischen Tätigkeit längst vorbei war, jede neue Phase mit offenen Augen verfolgt, bis in sein höchstes Alter hinein, als die Welt um ihn herum sich schon von Grund aus gewandelt hatte.

Erst wenn der Historiker sich dauernd als aktiver Politiker betätigt, wird man die Frage aufwersen, ob nicht das praktische Handeln, das Parteiergreisen auf seine wissenschaftliche Leistung in unerwünschter Weise abfärbt. Es wäre natürlich Philiskerei, ihm das überhaupt zu verwehren. Hier gilt unbesdingt das Wort, das Ranke 1871 bei dem Hingang des so ganz anders gearteten G. G. Gervinus aussprach: "Für die historische Wissenschaft ist es gewiß erwünscht, wenn nicht alle auf ein em Wege zu ihr gelangen; denn höchst mannigfaltig ist der Inhalt der Geschichte und es wird ihm nur sein Recht, wenn sich verschiedenartige Talente, auf verschiedene Weise ausgebildet, ihm widmen."

Man darf es aussprechen, daß ein großer Teil der historischen Literatur des 19. Jahrhunderts und darunter die einflufreichsten Werke ihren Ursprung den politischen Tendenzen ihrer Urheber verdanken. Schon in der Wahl ihres Themas sehen wir die Autoren von ihren politischen Sympathien gelenkt: so Thiers in seiner Geschichte des Konsulats und Kaiserreichs. so Macaulay in seiner englischen Geschichte im Zeitalter der Revolution von 1688. Schon diese beiden Namen zeigen, welchen Gewinn die Geschichtschreibung durch die Zuführung von hervorragenden politischen Köpfen davongetragen bat: beide Männer verkörpern in ihrer politischen Richtung wenigstens einen Teil der Kräfte, die in den von ihnen geschilderten Bewegungen lebendig waren. Aber hier wie dort, bei dem französischen Minister und dem überzeugten Whig, bat die Partei der Besamtanschauung ihren Stempel aufgeprägt; ihre Einseitigkeit fordert Ergangung, Darstellung der Begenseite, Emporheben in eine höhere Sphäre. Es bleibt bei dem Urteil Rankes: "daß die Ereignisse nicht in ihrem vollen Umfang erschöpft werden, daß sie noch eine andere objektive Darstellung möglich laffen, ift unleugbar." Und in dem falle Macaulays ift es Ranke felber gewesen, der in seiner "Englischen Beschichte" als Bistoriker sich dem Politiker entgegengestellt hat. Weiter, wieviel verdankt nicht die deutsche Geschichtschreibung den Männern, die sich besonders nach 1848 unter dem starken Untrieb ihrer politischen Aberzeugungen und Hoffnungen ihr zuwandten, der Generation der Drovsen, Dunder, Sybel, Bäusser, Treitschke — im weiteren Sinne mag man auch Dahlmann, Wait, Mommfen, ihr zurechnen -, der Gruppe der fleindeutschen Bistorifer, der politischen Bistoriker! Sie alle sind darin einig, mit der Geschichte politisch zu wirken. So wollte Droysen in seiner Beschichte der preußischen Politik den "deutschen Beruf" Dreußens in der Vergangenheit nachweisen; so sprach Sybel von einer "historischen Begründung unserer frankfurter und Bothaer Gedankengänge"; und mit Recht hat Treitschke von Bäuffers "Deutscher Geschichte vom Tode friedrichs des Großen bis zur Gründung des Deutschen Bundes" gesagt, sie sei ebenso eine politische Tat als eine wissenschaftliche Leistung gewesen. Das war es, was im Grunde alle diese Männer wollten: politische Cat und wissenschaftliche Leistung miteinander in bistorischen Werken verbinden. Und sie waren es nicht allein, die so dachten. Aberall war es, als ob aus den Gegenfägen vergangener Zeiten, weil jeder sich in ihnen wiederfand, der große Kampf der Gegenwart berausklang. Aberall stießen Kleindeutsche und Großdeutsche, Liberale und Klerikale, feudale Romantiker und Demokraten aufeinander: in der Geschichte der frangösischen Revolution, in der Rivalität Ofterreichs und Preußens im 18. Jahrhundert, in der Reformationsgeschichte, in dem Verhältnis zwischen Kaisertum und deutscher Nation, in dem Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum.

Und was man in den fünfziger und sechziger Jahren in der deutschen Wissenschaft besonders lebhaft beobachtet, das gilt überhaupt. Das Bedürfnis positischer Parteien, ihren Tiesen eine historische Begründung zu geben, führt sie alle dazu, ihre Geschichtsansicht mit ihren eigenen positischen Unsichten

zu durchtränken. Wo eine Partei an hergebrachten Craditionen im wesentlichen festhält, vollzieht sich das ganz natürlich. Aber auch die Parteien, die den Gedanken der Zukunst vertreten, versuchen ihre Cendenz schon in der Vergangenheit als wirksam erscheinen zu lassen. Selbst revolutionäre Parteien, wie das Beispiel von Marx und Cassalle zeigt, glaubten in ihrer Geschichtsanssicht eine Grundlage, eine gewaltige Seite ihrer Berechtigung

3n besitzen.

Umsomehr fragen wir: fällt diese enge Verbindung mit der Politik zum Muken oder zum Schaden der objektiven Erfenntniszwecke der Geschichte aus? Ein Gewinn ift ja unleuabar: immer wieder wird eine neue Belebung des Bergangenen durch die Aufstellung neuer Besichtspunkte, mögen sie auch noch so einseitig durchgeführt werden, erzielt. In der Beeinträchtigung aber gibt es viele Abstufungen. In Zeiten erregten Kampfes macht fich der Einfluß der politischen Strömung ftärker bemerkbar, in Zeiten der Bernhigung schwächt er fich ab. Bei einem gewiffenhaften und geschulten Belehrten wird auch die politische Tendenz weniger schädlich wirken als bei einem Dilettanten: in den Bänden der radikalen Parteien wird sie gewaltsamer mit den historischen Tatsachen umspringen, als in den Bänden von Mittelparteien, die durch ihre eigene Richtung ichon zu einer relativ magvolleren haltung gegenüber anderen Parteien genötigt find; wie weit hat sich 3. 3. eine an sich kenntnisreiche und temperamentvolle Darstellung wie frang Mehrings "Geschichte der deutschen Sozialdemokratie" von jeder Billiakeit im Versteben der anderen entfernt! So steben sich auch unter den Produktionen der "politischen Bistoriker" Werke gegenüber, die trot der Parteistellung ihrer Urbeber sich das Streben nach unbefangener Erkenntnis bewahrt baben, und folde, in denen der Politiker den Bistoriker totgeschlagen bat: unter den Liberalen trifft das auf Bervinus zu, tieferstehender Werke aus allen Lagern gang zu geschweigen. für alle diejenigen hiftoriker, für die der Glaube an die gottgesette Dapstfirche als Büterin des reinen und ewig unveränderlichen Dogmas verbindlich ift — es handelt sich darin um die äußerste form nicht bloß religiöser, sondern auch politischer Bindung -, ift eine freie Bewegung des historischen Denkens von vornherein unmöglich. Die eine forderung darf man an alle Parteirichtungen stellen, daß ihnen die politische Tendenz nicht auch verdunkelnd und irreführend in die historische Kleinsarbeit, in Quellenkritik und Quellenverwertung einbricht; aber auch an solchen Beispielen undisziplinierter Interpres

tation der Quellen ist die Wissenschaft nicht arm.

Wie nun aber auch jene politisch stärker beeinflukten Bistorifer ihr Umt ausüben, ihnen allen gegenüber heifit es, daß sie "noch eine andere objektive Darftellung möglich laffen", und es bleibt die Oflicht der Wiffenschaft, unermüdlich nach einer folden objektiven Darftellung zu streben. So wird auf die Epoche jener fleindeutschen Bistoriker, mögen sie auch glänzend repräsentiert sein in einem so klugen und klaren Beift wie B.v. Sybel und in einem so mächtigen Publizisten und Künstler wie B. v. Treitschke, doch wieder eine Generation folgen, die diese Ergänzung zu liefern sich vorsetzt. Je weiter wir uns von den Gegenständen entfernen, desto möglicher wird es; erst nach 1866 sind wir instand gesetzt, über den Dualismus zwischen Preußen und Ofterreich ruhiger zu urteilen; und während Bismard noch 1888, rein politisch empfindend, in der Beffdenschen Veröffentlichung des fronpringlichen Tagebuches von 1870 eine schwere Schädigung des Reichsgedankens erblickte, sehen wir heute schon tief und ohne Erregung, als Bistoriker, in die inneren Kämpfe hinein, in denen das neue Reich sich im Kriegsjahre gestaltet hat.

So nimmt die Arbeit des Historikers niemals ein Ende, sie würde auch dann niemals mit dem Stoffe der Vergangenheit fertig werden, wenn keine neuen Quellenmehr gefunden würden und der fortschritt der Zeit nicht den Stoff vermehrte. Die Geschichtschreibung ist wie das unendliche Meer, flut und Ebbe wechseln, niemals hört die Bewegung auf, immer neu ist das Bild des ganzen in ewigem Wechsel. Immer wieder werden neue politische Gedanken die Ansicht der Vergangenheit vertiefen, bisher unsichtbare Jusammenhänge erschließen, mit aller Einseitigkeit und Schärfe das Licht von anderer Seite einsfallen lassen, manches darob verdunkeln, was schon vorher gewonnen war; und immer wieder erhebt sich unwiderstehlich das Bedürfnis, den einseitigen Kortschritt in einer höheren

objektiven Einheit aufzulösen. Immer frische Kräfte wird die Historie aus der Verührung mit dem universalen Erkenntnisprinzip, ihrem unerschöpflichen Mutterboden, ziehen, und immer wieder, ungebrochen durch die niemals aufhörende

Ubirrung, sich riesenhaft erheben.

Ift aber diefer universalen Tendeng der Beschichtschreibuna nicht doch eine Grenze gesteckt durch die dem eignen Daterlande geschuldete Rücksicht? Soll die Geschichte des eigenen Dolfes nicht doch anders gesehen werden als die eines fremden? Beinrich von Treitschke hat in der Vorrede des vierten Bandes seiner Deutschen Geschichte mutig erklärt: "Ich schreibe für Deutsche. Es mag noch viel Wasser unsern Rhein hinabfließen, bis die fremden uns erlauben, von unserm Daterlande mit demfelben Stolze zu reden, der die nationalen Geschichtswerke der Engländer und frangosen von jeher ausgezeichnet hat." Und sein eigenes Werk nimmt allerdings neben Thiers und Macaulay, ja sie überragend, eine vornehme und weithin wirkende Stellung in unserer Literatur ein. Miemand möchte es miffen. Bu jeder Zeit und in allen Völkern werden Werke dieses Charakters die höchste Bewunderung entzünden. werden führer ihrer Völker. Trot alledem ist es für die Beschichte als Wissenschaft nicht die höchste Aufgabe, in den eingelnen Bölkern Denkmäler nationalen Stolzes zu errichten. Ihre universalen Tiele verbieten das. Wo bliebe die Wahrheit der Erkenntnis, wenn in jedem Dolke sich der Bistoriker mit der barten Gesinnung des Politikers: "right or wrong, my country" erfüllte! Läft sich aber überhaupt die richtige Mitte finden. auf der beide forderungen versöhnt werden? Eine bestimmte Grenze gibt es nicht, man wird sie in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Situationen bald enger, bald weiter ziehen: Caft und Gewissen der einzelnen Personlichkeit muffen ent= scheiden. Es gibt Teiten, in denen man alles heraussagen darf, und Zeiten, in denen es ein Verbrechen wider die Nation wäre, wenn man es täte. Wir haben heute gelernt, Persönlichkeit und Politik des ersten Napoleon im welthistorischen Zusammenbange, frei von nationaler Befangenheit, zu begreifen, aber wie hätte ein Historiker in den Jahren zu Worte kommen dürfen, als Beinrich von Kleist die Seelen aller Deutschen mit fanati= schem haß gegen den Einen erfüllen wollte! Soll man einen Wegweiser für einen Historiker in nationalen fragen aufrichten, so müßte man draufschreiben: in der quellenmäßigen Einzelsarbeit absolut sachliche Objektivität zu üben, und im Urteil stets den höchsten Standpunkt, die universale Betrachtungsweise, aufzusuchen, während der nationale Gedanke nur in der Karbe und dem Blute der Darstellung durchleuchten mag.

Wir wissen wohl: mancher stellt an die Geschichte andere Anforderungen und vollends an den Geschichtsunterricht auf den Schulen. Man fordert, daß der Historiker Erzieher zur Daterlandsliebe sei. Aber jede Wissenschaft dient der Nation nur dadurch, daß sie ihrer eigensten Aufgabe getren bleibt. Der Historiker wird mittelbar durch den Inhalt seiner Arbeit die vaterländischen Gefühle beleben und ansenern, aber sein unmittelbarer Zweck darf dies nie sein. Soll er Erzieher sein, so vermag er es nur kraft der Wahrhaftigkeit des Erkennens, in der er, selbst hinauswachsend über die nationalen Schranken, sein Volk auf den Weg der Selbsterkenntnis führt, daß es frei und gerecht im Urteil, stark im Handeln werde. Und darum erinnern wir uns noch einmal der Worte eines preußischen Königs: "Wahr zu sein, ist die erste Pflicht eines Geschichtsschreibers."

HI.

Treten wir aus dem Kreis unserer bisherigen vergleichensen Betrachtung heraus und in die Sphäre der dritten Urteilssart über öffentliche Dinge, der sogenannten öffentlichen Meisnung, hinüber, um ihr Verhältnis zu der normalen Auffassung des Politikers hier und des historikers dort zu untersuchen, so stehen wir vor allem andern einer Reihe von Fragen gegenüber, die weder ohne weiteres noch leicht zu beantworten sind: worin besteht denn eine öffentliche Meinung, wie hat sie sich gebildet, vermöge welcher Organe äußert sie sich, und welche Bedeutung hat sie in den einzelnen Kändern?

Denn dieser Begriff ist nicht so feststehend, wie derjenige der Politik und der Geschichte. Wer ihn fassen und bestimmen will, erkennt sofort, daß er es mit einem zugleich tausendfältig sichtbaren und schemenhaften, zugleich ohnmächtigen und über-raschend wirksamen Wesen, einem Proteus zu tun hat, der sich

in unzähligen Verwandlungen darstellt und uns immer wieder entschlüpft, wenn wir ihn zu halten glauben.

Der kluge Cothar Bucher, der in seltener Verbindung ganz radikal und ganz realpolitisch dachte und niemals, zumal in politischen Fragen, den blendenden Worten traute, sondern immer nach den dahintersteckenden Dingen suchte, hat einmal den Gedanken einer politischen Terminologie gehabt. Er wollte darin manchen Worten, die in der Welt ein großes Gestäusch machen und die Menschen hinter sich herziehen, auf den Teib rücken, sie sezieren, sie auf ihre Herkunft befragen und schließlich in ihrer Nacktheit dem Publikum vorstellen. Er hat die Stellen zusammengetragen (da die üblichen Sitatenschäße versagten), an denen zuerst dieses Wort "öffentliche Meisnung" in der deutschen Siteratur erscheint. In der Dichtung ist Schiller der erste, der in seiner Maria Stuart den Grafen Teicester zu Elisabeth sagen läßt (11. 21kt, 9. Auftritt):

"—— auch Staatskunst will es, Daß du sie siehst, die öffentliche Meinung Durch eine Tat der Großmut dir gewinnest."

Schon vor ihm hatte in der Prosa Wieland in seinen "Ge= sprächen unter vier Augen" auch über die öffentliche Meinung gehandelt. Beide aber haben den Begriff nicht original gebildet, sondern nur, was in der frangösischen Literatur und Sprache bereits eine stehende Wendung geworden war, unserem Sprach= gute vermittelft einfacher Abersetzung einverleibt. Bei den Franzosen wendet sie zuerst J. J. Roussean an, nicht, wie man erwarten sollte, im "Contrat social", sondern in der "Nouvelle Héloïse", und auch nicht im verherrlichenden Sinne, wie es im Beiste seiner auf die Volkssonveränität gestellten Staats= auffassung gelegen hätte, sondern mit dem üblichen mikachtenden Akzent, der auf dem lateinischen Worte opinio und dem frangösischen opinion liegt und auch in unserer "Meinung", dem unbegründeten, unmethodischen, schwankenden Wähnen, im Gegensak zum begründeten und methodischen Urteil, wieder= flingt. Denn Rousseau sagt: "Je distingue dans ce qu'on appelle l'honneur celui qui se tire de l'opinion publique et celui qui dérive de l'estime de soi-même: le premier consiste en

vains préjugés plus mobiles qu'une onde agitée, le second se base dans les vérités éternelles de la morale." Aber seine Bene= ration hat den Ausdruck auch in die politische Literatur einge= führt. Meder hat querft in einem öffentlichen Schriftstud von 1784 die Macht der öffentlichen Meinung angerufen, die nach seinem Bankiersstandpunkt für den Staatskredit schwer ins Bewicht fiel: er erklärte sie für eine "puissance invisible, qui sans trésors, sans gardes et sans armée, donnait des lois à la ville, et jusque dans le palais des rois." Dann hat Mirabeau den Ausdruck häufig gebraucht, und fast gleichzeitig taucht auch in einem englischen diplomatischen Bericht von 1781 the public opinion auf. Und seitdem find die beiden Wendungen. in England fortan "public opinion", in Frankreich "l'opinion" furzweg, ein Gemeinaut des politischen Sprachschakes dieser Dölker geworden, und ihnen nachfolgend die von ihnen entlebnte deutsche "öffentliche Meinung".

Soviel sehen wir: das Wort ist ein Erzeugnis der Aufklärung, der Zeit, wo die Fundamente der alten Staaten tieser in die Gessellschaft hineingelegt werden und der demokratische Gedanke die Welt erobert, daß jeder Einzelne nicht bloß Untertan, sondern auch ein Teil des Souveräns ist und seinen berechtigten Anteil an der Gesetzgebung des Staates hat. Es kann nicht anders sein, als daß, wo das Wort austaucht, auch der Begriff, der

durch das Wort ausgedrückt wird, geboren sein muß.

Er hängt zusammen mit einer Staatslehre, die wie die jenige Rousseaus in der Nationalsouveränität und dem Gesellsschaftsvertrage gipfelt, mit den demokratischen Staatsideen, die zuerst in den nordamerikanischen Kolonien, dann in dem Frankreich seit 1789 jene Lehre zur Wirklichkeit machten und von hier aus mit ungeheurer Kraft der Propaganda in immer neuen Unstößen die alte europäische Staatenwelt umgestalteten. Erst innerhalb konstitutioneller oder demokratischer Staatssfromen kann die öffentliche Meinung als ernsthafter politischer Faktor, mit dem Rechte sich zu äußern und mit dem Unspruch, gehört zu werden und womöglich gar maßgebend in die Politik des Staates einzugreisen, in Betracht kommen. Und so hat denn im 19. Jahrhundert die unsichtbare Macht der öffentlichen Meinung ihren Siegeszug in Europa gehalten. Es verstand

sich für jeden halbwegs Liberalen von selbst, ihre Bedeutung zu preisen, und es fanden sich auch bald Staatsmänner, die ihr, nur in Worten oder in der Cat, die größten Komplimente machten. Typisch geschah das in dem Cande, das zuerst den politi= ichen Beariff der öffentlichen Meinung entwickelte, in England. Im Jahre 1829 erklärte Cord Palmerston, damals noch im Beginn seiner politischen Caufbahn, im Unterhause: "Es gibt in der Natur ein e bewegende Kraft, den Beift. Alles andere ift paffiv und träge. In den menschlichen Dingen ift diese Kraft die Meinung: in politischen Angelegenheiten ist es die öffentliche Meinung; und wer sich dieser Kraft bemächtigen kann, wird mit ihr den Urm von fleisch und Bein sich unterwerfen und seinen Zwecken dienstbar machen. Diejenigen Staatsmänner, die es versteben, sich die Leidenschaften, die Interessen und die Meinungen der Menschen zu Mute zu machen, find imstande, ein Abergewicht zu erreichen und einen ent= scheidenden Einfluß auf die menschlichen Beschicke auszuüben, außer allem Verhältnis zu der Kraft und den Bilfsquellen des Staates, den sie regieren." Eben durch diese Rede stieg Cord Palmerston rasch zu leitenden Stellungen im Ministerium empor und er verstand jahrzehntelang das Instrument, deffen Vortrefflickeit er so gerühmt hatte, als ein meisterhafter Virtuose zu spielen, den Riesen der öffentlichen Meinung drohend ins Gefecht zu schicken und ihn doch wie ein Kind am Gängelbande zu führen, ihm zu schmeicheln und ihn zu düpieren. Und seine Praxis gewann sich anerkannte Geltung. Ungählige Male wurde in England der Sak wiederholt: .. ours is a government by public opinion": bei uns wird vermittelst der öffentlichen Meinung regiert. Und aus dieser angeblichen, weil eben anfechtbaren Tatsache leitete man den Schluß ab, daß nur der Staat wirkliche festigkeit besitze und nur die Regierung sich einer wahrhaften Berechtigung erfrene, die im Einklang mit dieser öffentlichen Meinung die Geschicke des Volkes leite. Was auf englische Verhältnisse angewandt einen Sinn hatte, sollte auch für alle anderen Staaten von Geltung fein. Charafteristisch für diese landläufige Theorie sind, um nur ein Beispiel zu nennen, die Briefe, in denen der Pringgemahl Albert, rasch in diese liberalen englischen Unschauungen eingelebt, dem Pringregen228

ten von Preußen, dem späteren Kaifer Wilhelm I., diese mysti= sche Macht als beste Stütze seiner Regierung zu empfehlen suchte. In einem Schreiben vom 7. februar 1859 riet er ihm, für seine Regierungsgrundsäte Unschluß an diejenigen faktoren gu suchen, in denen "heutzutage die wirkliche Kraft und Sicherheit der Regierungen liegt, nämlich in der durch freie Diskussion gebildeten und geläuterten öffentlichen Meinung. In ihr wird der Leitstern, aber auch die Berechtigung für die Schritte der Regierungen zu suchen sein. Daß ihre Sprache laut und wirkend werde, ist für Dreukens Sicherheit und Kraft die Bauptbedingung. Mein Rat mare also diefer: Schaffe Dir diefe Bewalt, sie ist es, welche Frankreich und Aufland imponieren, die England und Deutschland vereinigen wird. Die öffentliche Meinung Englands ist es, vor der sich Napoleon fürchtet." Beute mag man über diese Worte lächeln, aber es ist ohne Zweifel, daß Albert ehrlich an diese inhaltlosen Sätze wie an Wahrheiten glaubte, während sie für seinen Minister nur eine der ge= schickt verwandten Ohrasen bedeuteten, an denen die politische Terminologie keinen Mangel leidet. Und wenn auch der Drin3= regent nicht ebenso gründlich in diesen Gedankengängen bewandert war, so hat er sich doch in den Regierungshandlungen seiner ersten Jahre allerdings in ähnlicher Richtung bewegt. seinem Programm vom Oktober 1858 spricht er offen aus, daß Preußen fortan durch die Gerechtigkeit und Weisheit seiner Einrichtungen in Deutschland moralische Eroberungen zu machen sich vorsetzen werde: das sollte beißen, durch ein ehrlich verfassungsmäßiges Regiment die öffentliche Meinung Deutschlands für sich zu gewinnen. Diese Rücksichten blieben für ihn maßgebend während der Jahre, in denen er im wesentlichen felbständig, nach seinen Ideen, die Regierung geführt hat, bis zum September 1862, wo Bismarck in das Ministerium eintrat. Der aber hatte schon 1849 gespottet über "das Phantom, das unter dem fingierten Namen von Zeitgeist und öffent= licher Meinung die Vernunft der fürsten und Völker mit seinem Beschrei betäubt, bis jeder sich vor dem Schatten des andern fürchtet und alle vergessen, daß unter der Löwenhaut des Gespenstes ein Wesen steckt von zwar lärmender, aber wenig furchtbarer Natur". Und in diefer Nichtachtung fuhr er als Minister sort. Gleich nach der Übernahme seines Umtes rief er den Abgeordneten zu, daß nicht durch Reden und Majoristätsbeschlüsse die großen Fragen der Zeit entschieden würden, sondern durch Blut und Eisen, oder ein andermal: man schieße nicht mit öffentlicher Meinung, sondern mit Pulver und Blei. für den Realpolitiker bestand die Macht der öffentlichen Meisnung nur in der Einbildung; in der Theorie und in der Praxiswollte er nichts von ihr wissen. Damit stand Bismarck freilich in seinem Cande fast allein, und es wird noch zu erörtern sein, mit welchem Rechte er es tat und ob er es auf die Dauer hätte tun dürfen.

Jedenfalls sehen wir einen politischen faktor in der Ge= schichte des 19. Jahrhunderts auftauchen, der von der einen Seite auf das höchste, von der andern Seite auf das niedrigste bewertet wird. Treten wir darum der frage näher: worin be= steht die öffentliche Meinung? Fragen wir die Philosophen und die Staatsrechtslehrer danach, fo erhalten wir fast allein von Begel eine Antwort, die an Bismarcks Nichtachtung erinnert. Nach seiner Unsicht verdient die öffentliche Meinung ebenso sehr geachtet, wie verachtet zu werden, geachtet nach ihrer wesentlichen Grundlage, verachtet nach ihrem konkreten Bewuftsein; da ihr der Makstab der Unterscheidung fehle, so sei die Unabhängigkeit von ihr die erste formelle Bedingung 3n etwas Großem und Vernünftigem, in der Wirklichkeit wie in der Wissenschaft. Die liberalen Staatsrechtslehrer und Politiker dagegen schwammen mit der landläufigen Unsicht und nahmen sogar die schwierige Aufgabe auf sich, die öffentliche Meinung in eine bestimmte Beziehung zu den konstituierten Gewalten im Staate zu setzen. Im Jahre 1862 schrieb Bluntschli in seinem Staatswörterbuch die für den Durchschnittsliberalis= mus jener Jahre fehr bezeichnenden Sätze: "Die Macht der öffentlichen Meinung ift seit etwa einem Jahrhundert in der zivilifierten Welt gang ungeheuer gestiegen. Jeder Staatsmann ist gezwungen, diese ,neue Grokmacht' zu berücksichtigen. Sie ift die Autorität der unwissenden Menge und das Studium der Weisen geworden. Die öffentliche Meinung setzt immer ein freies Urteil voraus, wie es in politischen Dingen möglich, aber dem religiösen Ergriffensein fremd ift. Ohne Unsbildung

der Denkkraft und der Urteilsfähigkeit gibt es daher keine öffent= liche Meinung, und nur in einem freien Volksleben kann sie gedeihen. Sie ist die Meinung vornehmlich der großen Mittel= flasse. Daraus erklärt sich ihre große Bedeutung für die Begenwart, denn niemals war der Einfluß der Mittelklasse arößer als jett." Mit einer fast naiven Selbstverständlichkeit wird hier im Mamen der großen Mittelklasse, der besitzenden und gebildeten Schichten des Bürgerstandes, Beschlag auf die privilegierte Vertretung der öffentlichen Meinung gelegt: ein Theoretiker, der freilich immer mehr Politiker war, trägt kein Bedenken, den politischen Beariff, den er erklären will, gang nach den Bedürfnissen einer einzigen sozialen Klasse, und zwar einer bestimmten Parteirichtung innerhalb dieser Klasse zuzu= schneiden. Es war nicht allein das Jahr, in dem Bismarck das Ruder des preukischen Staates in die Band nahm, von vornberein entschlossen, in dem Kampfe mit Österreich auch die Waffe des allgemeinen und gleichen Stimmrechts zu gebrauchen, es war auch das Jahr, in dem Cassalle seine Arbeiterpropaaanda beaann und nunmehr binter der "aroken Mittelklaffe" ein neuer Stand auftrat, der kraft seiner Zahl und schaftlichen Leistung den Unspruch erhob, das Volk zu sein und die breiteste und gesundeste Schicht der öffentlichen Meinung zu repräsentieren. So kam Bluntschli später in seiner "Dolitik" (1876) von jener maklosen Einseitiakeit wieder zurück.

Soviel erkennt man schon an dieser Stelle: in den seltensten Fällen gibt es im Volke eine einheitliche öffentliche Meinung, in den meisten Fällen mehrere öffentliche Meinungen, die in bestimmten großen politischen, religiösen oder sozialen Gruppen ihren Sitz haben und miteinander ringen. Man könnte heute bei uns zum mindesten sagen, es gäbe eine konservative, eine liberale, eine katholische (ultramontane), eine sozialdemokratische öffentliche Meinung, und würde dann noch verschiedene Auansen unter einem einzigen Hute zu vereinigen haben. Jede von ihnen hat aber die starke Neigung, sich als die eigentliche und wahre, den Kern des Volkes hinter sich vereinigende öffentliche Meinung auszuspielen und die andern nach Möglichseit zu ignorieren. Man hat wohl gespottet über die drei Schneider von Tooley Street in Condon, die zur Zeit Cord Castlereaghs

dabei ertappt und darüber angeklagt wurden, daß sie eine Proklamation verfaßt hätten, die mit den Worten begann: "Wir, das englische Volk". Aber in anderm Maßstabe suchen alle großen Interessengruppen in einem Volke denselben Kunstgriff anzuwenden. Es soll nicht bestritten werden, daß zuweilen über alle Parteiunterscheidungen hinweg eine Gemeinssamkeit der öffentlichen Meinung sich bemerkbar macht, wie es zuletzt an dem Beispiel, von dem wir ausgingen, geschehen ist: in der Stimmung des deutschen Volkes während des Burenskrieges. Die Regel ist es aber keineswegs, sondern eher das Gesgenteil, und damit scheint das Urteil über alle Versuche gessprochen, welche "die" öffentliche Meinung als einen greifsbaren und zu sixierenden Faktor des politischen Lebens in allen Ländern zu bestimmen suchen.

Nach Bluntschli hat Franz von Holkendorff in einer Schrift über "Wesen und Wert der öffentlichen Meinung" (1879) den Versuch in einer relativ besonnenen Weise gemacht, unseren Beariff genauer zu definieren und zu umgrenzen. Indem er ihn nach allen seinen Beziehungen untersuchte, fakte er ihn im Gegensate zu der individuellen Meinung, gur Meinung der Staatsregierungsorgane, zu den Meinungen der politischen Parteien, zur Meinung der Sachverständigen, zur Standesmeinung einzelner Gefellschaftsklassen. Eine befriedigende Definition vermochte er aber nicht zu geben, weil er zur sehr unter dem Banne der Voraussetzung stand, als wenn die öffentliche Meinung in allen Ländern ein gleichartiger Kaktor sei. Dem ist aber nicht so. Dielmehr bedeutet sie in dem einen Cande mehr als etwa in einem andern, hat sie in dem einen Lande ein gang anderes Gewicht als in dem andern. Sie kann sich in einem kleinen Stadtstaate gang anders äußern als in einem arökeren Reiche, in dem sie wiederum besondere Organe findet. Sie ist abhängig von den bestehenden Verfassungsformen eines Staates, je nachdem ein einziger Wille, eine kleine Schicht oder die breiten Massen Einfluß auf die Regierungsmaschine ausüben, sie ist abhängig von dem Stande der politischen Erziehung eines Volkes, von einer gewissen Einheitlichkeit in seiner Zusammensetzung. Statt der immer etwas nebelhaft bleibenden Versuche der Systematiker, einen politischen Grundbegriff zu ermitteln, würde es für eine historisch-politische Beurteilung zweckmäßiger sein, eine englische öffentliche Meinung, eine französische, eine deutsche öffentliche Meinung, ins Auge zu fassen und zunächst einmal diese auf ihre Bestandteile zu untersuchen, bevor man zu einer vielleicht gar nicht

möglichen Generalisierung schreitet.

Betritt man diesen induktiven Weg, so fallen sofort die erheblichsten Unterschiede auf. In Rugland würde man vielleicht das Vorhandensein dieses politischen Kaktors gang bestreiten, und gewiß ist seine Bedeutungslosiakeit gegenüber dem Willen des absoluten Herrschers, bei dem Mangel parla= mentarischer Organe, bei der Abhängigkeit der Dublizistif und der Presse, in normalen Verhältnissen außer frage. er aber auch bier gelegentlich eine Macht sein kann, zeigt z. B. die Vorgeschichte des russisch-türkischen Krieges von 1877, in den die Regierung des Zaren zu einem Teil durch das Treiben der in der Moskauer Presse vertretenen öffentlichen Meinung, d. h. aewisser Volksinstinkte religiösen und nationalen Charakters, hineingedrängt worden ist. Oder ein noch überraschen= deres Beispiel: welcher Staatsmann in Ofterreich würde es auf sich nehmen, nach dem Rezept des Prinzen Albert die öffentliche Meinung zum Leitstern seines Bandelns zu machen. denn wie und wo wollte er sie ermitteln in diesem Chaos der einander widerstrebenden Nationalitäten? Gewiß ist daraus der Schluß zu ziehen, daß eine öffentliche Meinung im politiichen Sinne nur in einem Staate zu finden ist, der auf einer einzigen Mationalgemeinschaft aufgebaut ist.

So kann man in frankreich und England viel ernstehafter mit ihr rechnen, weil man es hier wie dort mit einer einheitlichen Nation mit lang zurückführender einheitlicher Geschichte, zumal in England mit einer imposanten Kontinuität alles politischen Lebens zu tun hat, und schließlich in beiden Ländern die Leitung der Geschäfte verfassungsgemäß oder tatssächlich dem Willen der Gesamtheit und ihrer Vertretung unterliegt. In frankreich wird die Regierung von den Ministerien mit den beiden Kammern geführt, das Ministerium gebildet aus der Majorität der Veputiertenkammer bzw. einigen sich zu einer Majorität verbindenden Gruppen. Sein Bestand

unterliegt aber manchmal einer plötlichen Erschütterung, weil die Meinung in Paris umschlägt und eine veränderte Parteiaruppierung in der Deputiertenkammer hervorruft, womöglich gar einen Beschluß, der den sofortigen Rücktritt des Ministeriums zur Kolge haben kann. Zu einem solchen Resultat wirken dann noch verschiedene Mebenumstände zusammen: die zentrale Bedeutung, die Paris durch das wichtigste Organ der öffentlichen Meinung, die Presse, und den gewaltigen Resonanzboden der großstädtischen Bevölkerung mit seiner außerordentlichen Empfänglichkeit bergebrachterweise für frankreich besitt, die Erreabarkeit frangösischen Temperaments, die dem Augenblick gehorchend einem elektrischen funken gleich von einem zum andern springt und eine große Versammlung widerstandslos mit sich fortreißt. So sind Vorgange zu erklären, wie der von der öffentlichen Meinung geforderte und sofort von der Kammer durchgeführte Sturz des Ministeriums ferry wegen einer Niederlage in Conkin; eine plötliche Aufwallung forderte einen Sündenbock und opferte den "Conkinesen", den allein dieses Schmähwort im Moment fast tötete: zum Dergleich diene, wie viel leichter man über das viel peinlichere Ereignis von Kaschoda hinwegfam, weil man darüber hinwegfommen wollte. Wiederum aanz anders funktioniert die öffentliche Meinung in England, bier am regelmäßigsten, erkennbarsten und am dauernosten. Ihre besondere Machtstellung hängt mit dem besonderen Charafter der parlamentarischen Derfassung und namentlich mit dem Umstande zusammen, daß zwei Parteien vorhanden find, die fich gegenseitig bekämpfen, aber beide des Glaubens sind, daß die in den Unterhauswahlen ausgedrückte Stimmenmehrheit das Recht der Staatsverwaltung und Staatsleitung den Ministerien verleihen und entziehen kann. Das Wesen dieser Regierungsmethode besteht darin, daß jede Partei von vornherein die Möglichkeit anerkennt, die Stütze der öffentlichen Meinung zu verlieren, und sich stillschweigend verpflichtet fühlt, diesem unanfechtbaren Schiedsrichteramt sich zu fügen. Daber das besondere Interesse, mit dem jede Parlamentsnachwahl auf ihre Stimmenverschiebung fritisiert wird, daher ferner die besonderen Unstrengungen der Parteien, die öffentliche Meinung in ihrem Beiste zu regulieren. Die Unterschiede von Frankreich sind wiederum offenssichtlich. Zwar ist auch in England die politisch einflußreiche Presse, fast in dem Maße wie in Frankreich, wesentlich auf die Hauptstadt beschränkt, aber die politische Initiative liegt nicht bei Condon, sondern im Gegenteil in den Provinzen. Bei allen großen Bewegungen des verflossenen Jahrhunderts läßt sich das verfolgen, bei der Chartistenbewegung, bei der Untiskornsolliga, und auch Mr. Chamberlain suchte die öffentliche Meisnung der Provinzen für eine imperialistische Schutzollpolitik zu erobern, um als Sieger nach Condon in das Ministerium

zurückzukehren.

Aun genug der Andeutungen, die alle nur aphoristisch sein und an keiner Stelle ihren Gegenstand erschöpfen können. Aur so viel wird sich erkennen lassen, daß in jedem Lande die öffentliche Meinung in verschiedenem Gewande auftritt, und daß ihre Zedeutung in dem einen mit derjenigen in dem andern Lande gar nicht verglichen werden kann. Und darum hatte auch Zismarck nicht so unrecht, als er sie in Preußen als ein wesensloses Phantom verspottete. Das war gegen die Liberalen gerichtet, die diesen Zegriff von England übernommen hatten und mit ihm hantierten, als wenn auch die übrigen politischen Verhältnisse, die Machtverteilung zwischen Krone und Parlament, die Jusammensetzung der Gesellschaft und die im Volke lebendigen Traditionen bereits den englischen Zuschnitt gehabt hätten. Gegen diesen Doktrinarismus wandte sich der Realpolitiker und der Verlauf der Dinge gab ihm recht.

Wie die öffentliche Meinung eines jeden Candes ein versichieden zu wertendes Element des politischen Cebens ist und als Machtfaktor auch innerhalb desselben Candes je nach der Situation mit schwererem oder leichterem Gewicht in die Wagschale fällt, so ist auch die Bedeutung des vornehmsten Organs, dessen sieh bedient, der Presse, der politischen Publizistik, nirgends sich gleichbleibend. In England hat es lange Teiten gegeben, etwa die beiden ersten Drittel des verflossenen Jahrshunderts, wo man den Satz: "In England regiert die öffentliche Meinung" durch einen zweiten ergänzen konnte: "Die Pythia dieser Regentin ist die "Times". Schwer freilich war zu sagen, ob sie es war, welche die öffentliche Meinung lenkte oder ob

fie nicht ihrerseits mit rascher Empfänglichkeit für jedes neue Lüftchen sich von ihr lenken ließ und eben dadurch immer an der Spite jeder sich durchsetzenden Strömung marschierte. Sie ist auch deswegen lange Seit eine wirkliche Macht gewesen. Es ift bekannt, daß der Geschäftsführer der "Times" einmal por einer Kommission des Unterhauses erklärte, er wisse nicht. weswegen die "Times" so sehr das Ohr des Publikums habe. Aber wie konnte der Mann auch das Wechselverhältnis, das amischen dieser einen Zeitung und der öffentlichen Meinung bestand, in eine bestimmte und den Richter befriedigende formel bringen? Beute ist man davon gurudaekommen, die Oresse als den berufenen führer qualeich und den verständnis= pollen Ausleger der öffentlichen Meinung zu respektieren, sondern fragt sich, welche politischen Elemente in diesem oder jenem Organe zu Worte kommen und im Namen der Allgemeinheit sprechen. Jedermann kennt die Szene aus Ibsens Volksfeind, in der der idealistische Badearzt Stodmann dem Redakteur des "Dolksboten", der seine Abhandlung über das Bad nicht aufnehmen will, weil er es nicht könne und dürfe, die verwunderten Worte entgegenruft: "Sie dürfen nicht? Sie find ja doch der Redafteur, und ich denke, der Redafteur leitet eine Zeitung." Da stellt sich ihm breitspurig der Buchdruckereibesitzer Thomsen mit der trivialen Wahrheit in den Weg: "Nein, Herr Doktor, das tun die Abonnenten", und er erläutert weiter: "Die öffentliche Meinung, das aufgeklärte Publikum, die Hausbesitzer und all die andern — ja die leiten ein Blatt." Das wären als Träger der öffentlichen Meinung also ziemlich ähnliche Elemente, wie sie Bluntschli 1862 im Auge hatte, Aber wer wird diesem achtungswerten Stande das Monopol der öffentlichen Meinung im Ernste zugestehen?

## IV.

Wenn wir uns vorgesetzt hätten, im vorstehenden eine bestriedigende Definition des Begriffes "öffentliche Meinung" zu geben, so würden wir wohl von allen Seiten das Urteil hören müssen, daß uns dieses Unterfangen keineswegs gesglückt sei, daß wir vielmehr nur eine Reihe von Vorstellungen erweckt hätten, die auf die Undefinierbarkeit dieses Begriffes

im strenasten Sinne hinausliefen. Aber das dünkt uns nütlicher zu sein als ein Versuch, da eine Definition zu geben, wo feine gegeben werden fann. Schwanfendes und fliekendes wird dadurch nicht begriffen, daß es in eine formel eingesperrt wird, und am wenigsten dann, wenn es für den Begriff gerade charafteristisch ist, daß sein Inhalt tausendfache Möglichkeiten des Verschiedenseins in sich schließt. Schließlich wird jeder, wenn er gefragt wird, genau wissen, was öffentliche Meinung bedeutet. Soll er die Untwort aber in Worte fassen, so kann sie aünstigstenfalls nur von vielen Bedingungen erfüllt ausfallen: öffentliche Meinung ist ein Komplex von gleichartigen Außerungen größerer oder geringerer Schichten eines Volkes über Begenstände des öffentlichen Lebens, bald spontan hervorbrechend, bald fünstlich gemacht; in den verschiedenartigsten Organen sich ausdrückend, in Vereinen, Versammlungen, vor allem in der Presse und Publizistik, oder auch nur in dem unausgesprochenen Empfinden eines jeden, des gemeinen Mannes auf der Strake oder eines kleinen Kreises von Gebildeten; bier eine wirkliche Macht, auf die auch die Staatsmänner blicken, dort ein faktor ohne politische Bedeutung; und immer anders zu werten in jedem Volke; bald einheitlich, wie eine gewaltige Alutwelle gegen die Regierenden und Sachverständigen sich erhebend, bald in sich zerteilt und die widerstrebendsten Cendenzen bergend; einmal das einfache und natürliche Gefühl des Menschen zum Ausdruck bringend, das andere Mal ein lärmender und unfinniger Unsbruch wilder Instinkte; immer geleitet und doch immer führend; von den Kennenden und Wiffenden über die Uchsel angesehen und doch wieder den Willen der Menschen bezwingend, anstedend wie eine Epidemie, launisch und treulos und herrschfüchtig wie die Menschen selber, und dann doch wieder nichts als ein Wort, mit dem sich die Machthaber betrügen. Wenn die Politiker und Staatswissenschaftler sie nicht auf eine formel bringen können, kann vielleicht der Sozialpsycholog, moderner und gewandter, diefer Massenerscheinung etwas näher kommen, aber auch er wird gestehen, daß er einem immer wieder neuen Bilde gegenübersteht, deffen Entstehung im Einzelfall er wohl beffer als die früheren analyfieren, aber dessen Naturgeschichte im ganzen auch er nicht schreiben kann.

Wie stellt sich nun dieses Wesen, das wir alle kennen, zur Politik und Beschichte, wenn es gleich diesen über öffentliche Dinge urteilen soll? Alle seine Eigentümlichkeiten kommen ibm häufig zugute, aber werden ihm fast noch häufiger zur Befahr. Berade die Mängel der öffentlichen Meinung find mit den Händen zu greifen. Sie verfügt in der Regel über eine beschränkte Sachkenntnis, träat aber keine Schen, auf dieser ein festes Urteil ohne Vorbehalte, ohne die feineren Auancen des wahrhaft Erkennenden aufzubauen, fie liebt das Schlagwort, das den Inhalt komplizierter Vorgänge in einseitiger Knappbeit oder in verwegener Daradorie zusammenfaßt: sie hat den fertigen Schluß in der hand und gibt sich mit den Vordersätzen nicht ab, aus denen er sich ableitet; wenn sie Gründe haben will, wird sie niemals um solche verlegen sein, aber manchmal überhaupt nicht nach ihnen fragen. Und weiter leidet die öffentliche Meinung in verstärktem Mage an allen denjenigen Schwächen, denen das Urteil der einzelnen unterworfen ift. Jede Massenbewegung enthält mehr als die Summe der Tendenzen, von denen die einzelnen an ihr Beteiligten erfüllt find, weift ihnen gegenüber eine Intensitätssteigerung der Uffekte auf. So ist diese seltsame Macht unseres öffentlichen Lebens erreabarer und nervofer, als der einzelne es sein würde, und in dieser Erreabarkeit stürzt sie sich in die leichtsinniasten Unternehmungen. Die öffentliche Meinung frankreichs oder besser noch die der Pariser vor dem Ausbruch des Krieges von 1870 ist ein passendes Schulbeispiel. In der allgemeinen Strömung, die den Einzelnen mit sich fortreißt, geht die bessere Einsicht der wenigen rettungslos unter.

Man kann Schillers Distichon über die Gelehrten Gesell-

schaften:

"Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig, Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus."

mit besserem Rechte noch auf politische Körperschaften oder Gemeinschaften, natürlich mit allem Dorbehalt, anwenden. Daran mochte Bismarck denken, als er während der Abgeordnetenhausdebatten in der Konfliktszeit am 17. April 1863 seinem amerikanischen Freunde Motley über die "Dummheit dieser Schwätzer" flagte: "Dumm in seiner Allgemeinheit ift nicht der richtige Ausdruck: die Ceute sind, einzeln betrachtet, jum Teil recht gescheit, meift unterrichtet, regelrechte deutsche Universitätsbildung, aber von der Politik, über die Kirchturminteressen hinaus, wissen sie so wenig, wie wir als Studenten davon mußten, ja noch weniger: in auswärtiger Politik sind sie auch einzeln genommen Kinder; in allen übrigen fragen aber werden sie kindisch, sobald sie in corpore zusammentreten, maffenweis dumm, einzeln verständig." Was also bedingt von den dreihundert Menschen eines Parlamentes gesagt werden kann, gewinnt eine gang andere Geltung, wenn es sich um Zehntausende, Hunderttausende, Millionen handelt. Und auch ein anderer Umstand läßt ein Parlament wie einen Mikrokos= mus der öffentlichen Meinung erscheinen: das verringerte Verantwortlichkeitsgefühl. Der handelnde Politiker träat seine Verantwortlichkeit allein und muß für alle folgen seines Tuns mit seiner gangen Derson einstehen. Daher die Aberlegenheit, der tiefere sittliche Ernst, die größere Einheitlichkeit in allen seinen Schritten; unter diesem Gesichtspunkt sehe man sich einmal die Baltung Bismarcks oder besser noch die König Wilhelms im Zeitalter der Reichsgründung an. Ift schon das Verantwortlichkeitsgefühl eines Einzelrichters ftärker als das des Richters, der in einem Kollegium entscheidet, oder gar des Beschworenen, der nur einen Bruchteil der Urteilsentscheidung bedeutet, so ist es im politischen Leben gang analog. Politische Körperschaften können nicht dasselbe Pflichtgefühl entwickeln wie der einzelne: es ist ein Unterschied, ob man nur als einer von fünfhundert die Verantwortung für eine Abstimmung zu tragen hat, die man auch bei entgegengesetzter Stimmabgabe nicht bätte ändern können, oder ob man sich allein vor Bott oder vor den Menschen, vor der Geschichte oder vor sich selber verantwortlich fühlt und mit sich das Schwere innerlich abzumachen hat. Und nun gar die Menge, nun gar die öffentliche Meinung, die dem einzelnen das Gefühl abnimmt, daß er mit verantwortlich ist für den Ruf, in den er einstimmt - jede Revolution hat das mit furchtbarer Eindringlichkeit die Menschen gelehrt. Undere Schwächen der öffentlichen Meinung mögen nur angedeutet sein: ihre Ubhängigkeit von jeder geschickten führung, und damit die Gefahr, zum Werkzeug eines fkrupellofen

Willens gemacht zu werden; die Verblendung, daß sie die Allgemeinheit, die Kultur, die Menschheit wohl gar repräsenstiere; das eitle Berauschen an Worten und die zeigheit, wenn der Wind von der anderen Seite bläst.

Suchen wir dazu auch das Positive, das Wertvolle, das Berechtigte der öffentlichen Meinung zu erkennen. Cothar Bucher meinte in seinem Buche "Der Parlamentarismus wie er ist", es seien in ihr zwei berechtigte Elemente enthalten: das allaemeine Gewiffen und ein allgemeiner Schatz aufgesammelter, zu einem Urteil verarbeiteter Beobachtungen, das erste gegenüber plöklichen Erscheinungen, das zweite gegenüber dauernden Zuständen. Das allgemeine Bewissen: das heißt ein gefundes Gefühl für Recht und Billigkeit im Stagts- und Dölkerleben, Empörung über die Brutalität einer Abermacht, Mitleid mit unverschuldetem Miggeschick, Aufflammen über die Niederträchtigkeit, die auf den Böben keinen Richter findet. und freudiges Erheben an wahrhafter Broke. Daß alle diefe Gefühle häufig in der öffentlichen Meinung zu Worte kommen können, unbekümmert um die Opportunität ihrer Aukerungen. ist für das Allgemeinempfinden der Menschheit eine wertvolle Sache. Denn diese Gefühle, wie sich das zulett während des Burenkrieges in unserem Volke gezeigt hat, entstammen der edleren Natur des Menschen und sind etwas Großes und Gutes an sich, auch wenn sie dem Politiker unbequem find. Es wäre traurig um die Menschheit bestellt, wenn gewaltige oder tragische Ereignisse ausschließlich auf die egoistischen Berechnungen der Dolitif in den einzelnen Bolfern wirfen würden. Jenseits der gebotenen Selbstsucht der Staaten gibt es ein Gebiet, auf dem die Menschheit sich ihrer innern Gemeinschaft bewußt zu werden die Oflicht hat. Und als Ausdruck folder Empfindung wird die öffentliche Meinung immer ein Recht, das ihr niemand nehmen kann, besitzen, sie wird eine sittliche Notwendigkeit sein. freilich in der Welt der Wirklichkeit wird es ihr meistens unmöglich sein, von dem Urteilen zum handeln fortzuschreiten, weil jedes einzelne Volk sich nicht für das, was es für recht und gut hält, sondern vor allem für das, was gerade ihm dienlich ist, einsetzen kann. So bleibt die öffentliche Meinung nur innerhalb ihrer Sphäre berechtigt und darf nicht den Unspruch erheben, auf die Politik felber einzuwirken. Oder, wie es der Reichskanzler vor einigen Jahren, anläflich der füdafrikanischen Verwicklung formulierte: "Die Politif eines großen Candes darf nicht von Eingebungen des Befühls beherrscht, sondern lediglich geleitet werden im hinblick auf das wohlerwogene Interesse des Landes. Bei allem Respekt vor der deutschen Volksseele und deren Empfinden dürfen wir uns nicht von den Stimmungen der Dolkskreise leiten laffen, sondern einzig und allein von den Interessen der Nation. Und diese gebieten eine selbständige, ruhige, unabhängige, neutrale haltung gegenüber den füdafrikanischen Dingen." Wenngleich Bulow im Unschluß daran der öffentlichen Meinung ein verbindlicheres Kompliment machte, als es im Beschmack etwa Bismarcks gelegen hätte, schränkte er es für den vorliegenden fall doch wieder soweit ein, daß nicht viel davon übrig blieb. "Die öffentliche Meinung ist der starke Strom, der die Räder der staatlichen, der politischen Mühle treiben soll. Wenn aber dieser Strom Gefahr droht, die Räder in falscher Richtung zu treiben oder gar zu zerstören, so ift es Oflicht einer Regierung, die diesen Namen verdient, sich dem öffentlichen Strom entgegenzustemmen, unbekümmert um etwaige Unpopularität." Das hieß auf deutsch, wenn wir in diesem Bilde bleiben wollen: die Mühle könnte den starken Strom auch entbebren und aegen ihn angeben, so oft sie wollte.

So kommen wir schließlich zu der Frage, in welchem Derhältnis die öffentliche Meinung zur aktiven Politik eines Staates anzusetzen ist. Und da ist vor allem zu unterscheiden zwischen der äußern und der innern Politik eines Staates. Im Urteil über auswärtige Politik wird die öffentliche Meinung unzähligemal häusiger das falsche treffen als in den einheimischen Dingen, weil dort die allgemein wirksamen fehlerquellen sich in unverhältnismäßig stärkerem Maße bemerkbar machen. Die Einsicht in die Notwendigkeit dieses oder jenes diplomatischen Schrittes ist der öffentlichen Meinung verschlossen. Sie urteilt unter dem Druck instinktiver Ubneigung gegen ein anderes Volk oder auch unter den Untrieben innerpolitischer Beweggründe, wie die provozierende feindseligkeit der Sozialdemokraten gegen Rußland zeigt; aber sie rechnet keineswegs damit, daß jeder praktische Schritt in ihrer Richtung sosort die bedenklichsten folgen nach sich ziehen würde. Im Jahre 1863 verurteilte die öffentliche Meinung Dreukens und Deutschlands, der gange Liberalismus bis hoch hinauf, Bismarcks Polenpolitik mit ihrer unbedinaten Unterstützung der russischen Miederwerfung des Dolenaufstandes. Es war nur eine Stimme über die demütigende Unterwürfiakeit des preußischen Reaktionärs, der die verfassungsmäßigen Freiheiten seines eigenen Volkes mit füßen trete, unter den Absolutismus des Faren: auch der Historiker v. Sybel tadelte damals im Candtage "eine der Meinung Europas und des preukischen Volkes entgegengesetzte Politik". In Wirklichkeit war die Parteinahme Bismarcks ein wertpolles Blied in der Kette seiner Gesamtpolitik, und das hier aewonnene Vertrauen sollte in den Jahren 1866 und 1870/71 die wertvollste Rückendeckung für die Errichtung des Deutschen Reiches abgeben. Nicht viel einsichtiger benahm sich wenigstens ein Teil der deutschen Presse, wiederum getragen von der öffentlichen Meinung, als er im Jahre 1886 ein Einschreiten der deutschen Politif in Bulgarien verlangte, zugunsten des Prinzen von Battenberg und mit der Spite gegen Aufland. Bismarck hatte wohl recht, dieses sentimentale und leichtsinnige Spiel mit dem feuer zu verurteilen; er fragte fühl mit Samlet: "Was ift ihm Bekuba?" und urteilte kurgab, daß die Freundschaft von Aukland uns viel wichtiger sei als die von Bulgarien und die freundschaft von allen Bulgarenfreunden, die wir bei uns im Cande hätten. Gewiff, die öffentliche Meinung von heute würde sehr verwundert über ihre damaligen Leidenschaften sein. So bedarf die öffentliche Meinung in allen Fragen auswärtiger Politik der Leitung durch den Staatsmann oder auch durch eine ernfte, historisch gebildete Dublizistif: für beide liegt hier eine Aufgabe, die niemals außer acht gelassen werden darf. freilich in fragen, wo die eigene nationale Existenz und Ehre auf dem Spiele steht, da kann man von der öffentlichen Meinung eines starken Volkes erwarten, daß sie ohne Besinnen das Richtige trifft. Das Gesamturteil über einen Volkscharafter wird sich danach bemessen lassen, wie er in sol= chen Krisen in die Erscheinung tritt. Welch ein Unterschied zwischen dem Zusammenbruch des italienischen Volksgeistes. als der General Baratieri von den Abyssiniern geschlagen war,

Crifpi mit einem Schlage gestürzt wurde und alles nach Aufgabe der unseligen Kolonialpolitik rief, bevor die nationale Ehre wiederhergestellt war, und der bewunderungswürdigen Baltuna des enalischen Volkes in allen Wechselfällen des Burenfrieges. Und da erkennt man, daß auch der Politiker gezwungen ift, mit der Urt seines Volkes zu rechnen, im Zusammenhana mit den großen Strömungen und Instinkten im Volksleben zu bleiben, damit er nicht eines Tages peinlich enttäuscht werde. Besonders im Kriege. Das Zeitalter der Kabinettskriege ist vorbei, und nur ein Krieg, an dem das ganze Volk Unteil nimmt. kann zu einem guten Ausgang führen. Freilich hat Bismarck den Krieg von 1866 gegen den Willen fast aller Preußen geführt und damit scheinbar die entgegengesetzte Möglichkeit bewiesen, aber man darf nicht vergessen, daß es in den Zielen und Voraus= sekungen dieses Krieges sich um einen Ausnahmefall handelte. Es war ein Spiel, das nur der Größte zu gewinnen sich vorsetzen konnte und ein Epigone niemals zu wiederholen wagen mird.

V.

Wir haben nicht die Grenzen der Kompetenz zwischen Politik, Geschichte und öffentlicher Meinung festlegen können, aber wir haben uns in den Grenggebieten zwischen diesen drei Sphären über die eigentümlichen Kräfte, die in jeder von ihnen zum Ausdruck kommen, zu orientieren versucht. Je mehr Berührungen wir kennen lernten, desto mehr mußten wir zu der Aberzeugung gelangen, daß eine wirkliche Synthese der drei Urteilsarten unmöglich sei, weil eine jede einen Kreis besonderer Berechtigung und besonderer fähigkeit vertrete. Bleibt aber die unvermeidliche Differenz auch bestehen, so kann doch eine Unnäherung, eine Befruchtung mit Keimen der anderen Urteilsart stattfinden. Eine Politik, die in verständnisvollem Er= greifen und fortbilden der lebensfähigen historischen Elemente eines Volkes doch tätig in die Zukunft blickt, die öffentliche Meinung sorgsam leitet und von ihr im geeigneten Momente auch die Idee und den Schwung entnimmt, in fühlung mit dem lebendigen Herzschlag ihres Volkes bleibt: eine Geschichtschreibung, die bei ihren universalen Zielen doch vom politischen Nerv erfakt und von nationaler farbe

durchleuchtet wird und das Leben der Gegenwart so fräftig mitlebt, daß sie wie ein führer und Prophet zum Polfe spricht und daß die großen Bedanken der Zeit geläutert aus ihr widerklingen. Vor allem aber eine öffentliche Meinung, die die staatliche Jucht nicht verschmäht, ihren Besichtskreis weiter zu dehnen sich bemüht als die Augenblickssituation und die rasche Aufwallung sie sehen lassen, nicht blok das Heute und Morgen, sondern den groken historischen Susammenhang und die Rechnung auf eine fernere Bukunft ins Auge faßt: das wären Ideale, und Ideale sind niemals erreichbar, sondern höchstens erstrebenswert. Huch dann noch. wenn sie der Natur der Dinge nach niemals erreicht werden können. Aber es können immer Momente im Volksleben eintreten, wo alles in einigem Dreiklang harmonisch zusammentönt, das Handeln des Staatsmanns, die geistige Urbeit des historischen Denkers, der Sturm der Volksmeinung: herrliche Böhepunkte, die nur den glücklichsten Völkern vielleicht einmal im ganzen Verlaufe beschieden sind. Und im Alltaasleben? Da ist der höchste Gewinn, wenn man sich gegenseitig versteben lernt, die eigenen Grenzen kennt und das angeborne Recht des andern achtet, bei allem Auseinandergehen sich im "Salus publica suprema lex" immer wieder findet.



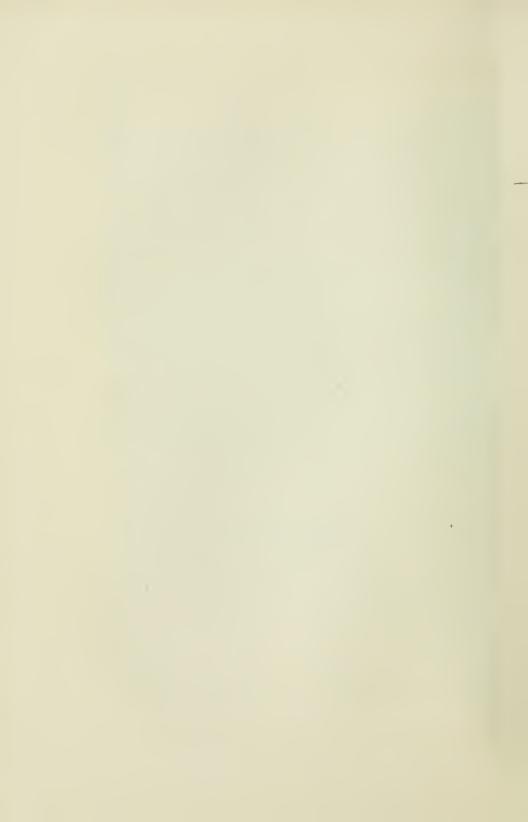



## Der hessische Staat und die Landesuniversität Sießen

Festrede

3ur Dreihundertjahrfeier der Landesuniversität Sießen 2. August 1907





Is Candesuniversität ist die Cudoviciana von dem Candgrasen Cudwig vor dreihundert Jahren gestiftet worden. Ihre Gründung und ihre Weitersentwicklung sind mit dem Hessenlande und seinem Fürstenhause innigst verbunden, ja in den ersten

Menschenaltern lassen Universitätsgeschichte und hessische Cansbesgeschichte sich kaum voneinander trennen, sie erscheinen uns wie in eins verslochten. Und so ist auch die Inbelseier, die uns in diesen Tagen zum Gedächtnis der Vergangenheit vereint, nicht ein häusliches akademisches fest, sondern ein fest des ganzen Candes, von Tausenden ehemaliger Söhne der Alma mater aus diesem Cande mitbegangen und vor allem ausgezeichnet durch die persönliche Teilnahme unseres Rector magnificentissimus, Seiner Königlichen Hoheit des Großsherzogs, der wie einst in vergangenen Jahrhunderten seine Vorsahren ihr als Studierender angehört hat und jeht ihre höchste Würde bekleidet.

Als Candesuniversität, die von Haus aus nach dem Willen ihres Stifters den Bedürfnissen eines deutschen Territoriums dienen soll, steht Gießen in derselben Reihe mit fast allen anderen deutschen Universitäten. Dieser territoriale Ursprung und die Bestimmung für die territorialen Bedürfnisse sind es ja, in denen nach der äußeren Seite bin der eigentliche Typus deutscher Universitäten ausgeprägt ift. Es haben in den großen Kulturländern der Welt die verschiedensten faktoren die Gründung und Erhaltung der höchsten Bildungsanstalten als ihre oberste Aufgabe betrachtet: die allgemeine Kirche des Mittel= alters so gut wie die mannigfachen Kirchenbildungen der Gegenwart: neben den Staatsaewalten einer Nation auch die Bürgerschaften großer Städte; selbst die private Initiative, nicht bloß von Korporationen, sondern auch des Einzelnen, etwa des Groffapitalisten, sehen wir in der neuen Welt heute Universitäten ins Leben rufen. Immer aber sind es die ftarksten, die das öffentliche Leben beherrschenden faktoren, die Band an das verantwortungsvolle Werk legen. So spiegelt die Universi= tätsgeschichte der einzelnen Sänder zugleich die politische Entwicklung, welche die verschiedenen Völker selbst genommen

haben: es ist, als ob das eine zu dem anderen gehöre, wie der Geist zu dem Körper. Wie Geist und Körper miteinander das Höchste, das Individuum bilden, so läßt sich auch in jenen organischen Bildungen individuellen Cebens, die wir Staaten nennen, das Knochengerüst des äußeren Ausbaues nicht scheiden von den geistigen Kräften, die ihren ganzen Körper beseelen.

Da ist es kein Zufall, daß gerade in Deutschland die Cerritorien die Träger der Universitätsentwicklung geworden sind. Die deutsche Geschichte hat während eines Jahrtausends den Bang genommen, daß gleichzeitig mit dem allmählichen Erstarren und Verlöschen der zentralen Reichsgewalt alles wirkliche staatliche Seben je länger je mehr hinüberflutet in die Terri= torien, in jene neuen staatsähnlichen partifularen Bildungen, die den deutschen Staat erft spalten, dann sprengen, bis eine von ihnen zum Wiederaufbau des Ganzen ftark und reif geworden ift. Von diesen territorialen Gewalten sind vom 14. bis in das 19. Jahrhundert hinein die Gründungen unserer Universitäten ausgegangen; die Autorität des alten Reiches blieb diese ganze Zeit hindurch auf das Privileg, auf die äußere Mitwirkung, beschränft, und erst in unseren Tagen hat auch das neue Reich unmittelbar eine Universität ins Leben gerufen. Welch eine tiefsinnige und innerliche Parallele zu dem naturnotwendigen Sange der politischen Entwicklung unseres Volkes! Inmitten der territorialen Gewalten aber stand in allem das weltliche fürstentum voran; merkwürdig, eine wieviel unglücklichere Band das geiftliche fürstentum, das zu dieser Aufgabe besonders hätte befähigt sein sollen, auf die Dauer doch zeigte: auch die selteneren Universitätsgründungen deutscher Reichsstädte hatten keinen Bestand, und heute erst sehen wir wieder große Kommunen, an allen Lebenskräften reich, um einen eigenen Unteil an dem höchsten Bildungswerk der Nation sich bemühen. Unter den weltlichen fürsten übernahmen dann naturgemäß diejenigen Dynastien die führung, die zuerst im Mittelalter zu fräftigem Selbstbewußtsein und lebens= fähiger Territorialbildung gelangten, die Luxemburger in Böhmen, die Habsburger in Ofterreich, die Pfälzer, die Sachsen; schon im 15. Jahrhundert zieht sich ein reicher Kranz von Universitäten durch das deutsche Cand. So ift auch in dem Menschenalter, in dem das vorher und später vielsach geteilte hessische Cand in einer starken Hand vereinigt gewesen ist, von Philipp dem Großmütigen in Marburg eine Universität im Jahre 1527 gestistet worden. Und diesen glänzenden Namen können auch wir als ersten Ahnherren der Cudoviciana im weiteren Sinne in Anspruch nehmen, denn sie wollte bei ihrer Gründung nichts anderes sein als die legitime Erbin der Philips

pina Alt-Marburgs.

Die Stiftung Philipps steht schon unter einem neuen und eigenen Zeichen. Schon im Mittelalter hatten die fürsten als Sandesherren und als Stifter einen erheblichen Einfluß auf ihre Universitäten ausgeübt. Bei aller Teilnahme, die firchliche Organe und firchliche Privilegierung an diesen Stiftungen zeigten, sprachen doch die weltlichen Berren das erste Wort: sie unterstellten sie nicht nur ihrem Schutze, sondern auch ihrer ständigen Aufsicht, und betrachteten sie wohl als eines der Instrumente, mit denen sie aus ihren vielfältigen Gebietsteilen und Rechten den werdenden und modernen Staat gusammenschweikten. Diese Tendenzen aber wurden durch die Reformation Cuthers noch gewaltig gesteigert. Während das Ceben der Universitäten früher durch Staat und Kirche gugleich be= dinat war, schalteten nunmehr die protestantischen fürsten die Mitwirfung der allgemeinen Kirche, die sie verlassen hatten, völlig aus und begannen auch die religiös-kirchliche Grundlage dieser Bildungsanstalten in ihren obrigkeitlichen Oflichtenkreis einzubeziehen.

Luthers Wort hatte den Obrigkeiten die positive Pflicht auserlegt, dem Evangelium den äußeren Jugang zu sichern, nicht aus prinzipieller Vorliebe, sondern weil die äußeren Verhältnisse das Werk einer Reformation unter das Notdach der Landeskirchen trieben. Also kam seine religiös begründete Auffassung einer schon vordem längst wirksamen Tendenz entsgegen, und mit Eiser begann nunmehr das Fürstentum, das kirchliche Leben selbst wie auch die einst der Kirche vorzugsweise unterstehenden Gebiete des Schuls und Armenwesens in seinen Bereich zu ziehen: gewann es doch damit nicht nur einen materiellen Juwachs, sondern auch eine neue, gewissermaßen ethische Kundamentierung seiner ganzen Existenz.

So murden diese lutherischen Candesherren zu Candesvätern im eigentlichen Sinne. Insbesondere knüpfte sich ihr persönliches Verhältnis zu ihren Universitäten noch viel enger: diese Bildungsstätten für ihre Geiftlichen, Cehrer und Beamten wurden unendlich wichtig für die territoriale Politik, und sie setten alles daran, diesen Quell des geistigen Cebens rein zu erhalten und zu bewachen. So hatte auch Philipp von Bessen die Aufgabe seiner geliebten Marburger Gründung angeseben: "die Jugend unseres fürstentums zu Gott, guten Künften, Ehre und Tugend zu gieben, welche Universität uns, unserem Fürstentum und gemeinem Anten allein lieber und nüter ift, denn alle Mönch und Nonnen in den Klöstern gewesen." Der werdende territoriale Staat hatte ein lebendiges Gefühl dafür, wieviel er mit den Aufgaben der Kultur der alten Kirche aus der Band genommen hatte. In den nächsten Benerationen verschärfte und verhärtete sich diese Auffassung, so daß am Unfang des 17. Jahrhunderts der vornehmste lutherische Dogmatifer der Zeit, Johann Gerhard, ein Schüler des erften Biekener Theologen, in ungeheuerlicher Aberspannung fagen fonnte: "Die Aufgabe der Staatsregierung geht nicht allein auf dieses, sondern auch auf das zukünftige Leben." Wieviel kam bei solcher Gesinnung nicht nur auf das Kirchenregiment dieser Obrigfeiten selbst an, sondern auch auf die theologischen fakultäten, von denen die Beiftlichen des Candes ihre Bildung und Gesinnung empfingen, um sie allen Untertanen zu vermitteln. Die Universitäten wurden dadurch zu einer höchsten Bewissensangelegenheit für die Candesherren. Aus diesem Beiste beraus sind die Streitigkeiten zu begreifen, die unter Philipps Enkeln nicht um Cand und Leute allein, sondern vor allem um die Universität ausbrachen.

Landgraf Philipp selbst ist der letzte Urheber dieses Streits gewesen. Er hatte dem hessischen Namen für ein Menschenalter eine weithin angesehene, seine materiellen Mittel fast überssteigende Machtstellung in der Welt verschafft, und er selbst sollte dieses werdende Staatswesen durch seine letzten Versfügungen von der erreichten Höhe wieder herabstürzen. Er hatte gedacht, seine Stiftung Marburg als Kleinod und Gesamtuniversität den hessischen Landen für alle Teit zu ers

halten, und doch war er es wieder, der den ersten Unstoß gab, daß sich eine zweite bessische Candesuniversität unter gewaltsamen Zudungen von ihr ablöfte. Die Erbteilung, die er unter seinen vier Söhnen vornahm, ist der beklagenswerte Schritt gewesen, mit dem er für Land und Dynastie unsägliche Leiden beraufbeschwor: sie war ein Mittelding zwischen der alten privatrechtlichen Auffassung eines Besikers von Sand und Ceuten und der neuen staatsrechtlichen Auffassung, der die Zukunft des deutschen fürstentums gehörte. Er teilte sein Kand unter seine vier Söhne, aber er bevorzugte die älteste Linie fo, daß die jungeren fast wie untergeordnete Secundogenituren neben ihr erschienen. Und indem er vier doch wieder selbständige fürstentümer begründete, trug er Sorge, sie durch gemeinsame Einrichtungen aneinanderzuketten. Bu diesem Gemeinsamen sollte vor allem die vom ganzen Cande unterhaltene Universität gehören. Es war in jeder Beziehung eine verhängnisvolle Halbheit. Wie man häufig bei derartigen Teilungen beobachten kann: die Teilung war so angelegt. daß die Gemeinsamkeit mancher Institutionen einen dauernden Zusammenhalt des Candes und der dynastischen Zweige verbürgen sollte. Aber auch hier ging es, wie es fast immer geht: was sie verbinden sollte, trieb sie in Wirklichkeit auseinander. Don den vier Linien erlosch die zweite bald. Auch die dritte, die Marburger, schien denselben Weg zu gehen. Um die Wende des Jahrhunderts stand es fest, daß nur die älteste, die Kasseler. und die jünaste, die Darmstädter, übriableiben würden, und alles kam darauf an, wie diese beiden sich über die Marburger Erbschaft auseinandersetten mürden.

Wie verschieden von Grund aus waren doch die Charaftere der beiden Enkel Philipps, die nun miteinander in den Wettskampf eintraten! Moritz von Kassel war eine jener überreich begabten Individualitäten, die empfänglich und tätig, nach allen Seiten hin ausgreisen, um zuletzt doch in der Welt der rauhen Wirklichkeit zu scheitern: gerade die problematischen Tüge in dem Wesen seines Großvaters scheinen in ihm verstärkt wieder aufzuleben. Ludwig von Darmstadt dagegen verfügte eher über die eigentliche Gabe des Staatsmanns, Tatkraft und Vorsicht zu vereinen, und mit nüchternem Blick

beweate er sich auf dem Boden des Möglichen. Moritz, als Dertreter der ältesten Linie, mar von einem lebendigen hessiichen Gesamtstaatsbewuftsein erfüllt, das er fräftig zur Beltung bringen wollte. Ludwig dagegen setzte alles daran, seinem fleineren fürstentum Gleichberechtigung und Selbständiakeit Dazu trennte die beiden schon früh ihre zu verschaffen. religiöse Richtung. Während Moritz dem Calvinismus oder doch einer Union von calvinistischer Kärbung zuneigte, hielt Sudwig um so bartnäckiger an dem alten Luthertum fest: Begenfätze also, die in der reichen Perfönlichkeit Philipps überwunden und vereinigt zu sein scheinen, trieben bei seinen Enkeln in die Ertreme. Bei diefen Begenfätzen aber handelt es sich nicht bloß um eine verschiedene Auffassung dieses oder jenes Dogmas, sondern um verschiedene Staats- und Weltanschauungen, die im gangen Bereich menschlichen Cebens auseinanderstreben. Der Unschluß an den Calvinismus bedeutete den Eintritt in das Cager des kämpfenden westeuropäis schen Protestantismus, während das Cuthertum, zumal seit der Konkordienformel, einer durchaus friedseligen Staatslehre huldigte. Im besonderen waren in der Reichspolitik die Calvinisten die Radikalen, die unter der führung der Pfalz in der Union an der Sprengung des alten Reichsverbandes arbeiteten, die lutherischen fürsten dagegen bildeten eine konservative Mittelpartei, die solche revolutionäre Tendenzen verabscheute und auf der Grundlage des Augsburger Religionsfriedens an Kaifer und Reich in Treue festhielt. Und diese Begenfätze in der Reichspolitik eröffnen sich zwischen Kassel und Darmstadt in demselben Augenblick, als zum erstenmal wieder die konfessionellen Bündnisse der Union und der Liga gefahrdrohend aufeinander treiben, in dem Augenblick, wo in der ferne schon das Gewitter des endlosen Krieges dumpf grollend heraufzieht. Was die beiden hessischen Linien auseinander= reißen wird, sind nicht allein dogmatische fragen, ift auch nicht allein ein Erbstreit um Macht und Besitz, sondern hinter allem diesem birgt sich die Tiefe allgemeinster Überzeugungen, deren feindschaft die Welt in flammen setzen und das deutsche Reich in Crümmer schlagen wird. Unter dieser Konstellation hat sich die Gießener Hochschule von der Marburger abgelöft.

Im Oftober 1604 war der alte Oheim in Marburg gestorben und der Kampf zwischen den beiden Linien um die erledigte Erbschaft begann, einmal um die Urt der Teilung der von ihm hinterlassenen Cande, dann aber um einen Unteil an der Verfügung über die heffische Gesamtuniversität Marburg. Sofort nämlich hatte Morit sich in ihren alleinigen Besit gesett, um schleunigst auszuführen, was ihm vor allem am Berzen laa: eine Umwandlung der Universität im calvinistischen Sinne. Die folge war, daß die lutherischen Professoren auswanderten und von dem Darmstädter Candarafen mit offenen Urmen aufgenommen wurden. So begann das lange Ringen, dessen Einzelheiten der Geschichtschreiber des ersten Jahr= hunderts unserer Universität, Berr Dr. Wilhelm Martin Beder, zu unserem Jubelfeste gelehrt und lichtvoll aus den Quellen dargelegt hat. Cassen Sie mich aus dem Verlauf dieses Ringens vor allem den tiefinnerlichen Zusammenhang zwischen der hessischen Candesgeschichte und der Geschichte der Universität Biegen Ihnen aufzeigen.

Es war eine doppelte Aftion, die Candaraf Ludwig von Darmstadt unternahm. Auf der einen Seite focht er die auf Grund des Marburger Testamentes vorgenommene Candes= teilung an und rief die Entscheidung des Kaisers in seinem Erbstreit an: ein Streit wie viele und doch ein Mikrokosmos der großen Weltgegenfätze: nur von ihren Entscheidungen ber konnte auch der vor dem Reichshofrat lange sich hinschleppende Prozek entschieden werden. Auf der anderen Seite beschloß er, die Wirkungen der in das calvinistische Kahrwasser treibenden Universität Marburg unschädlich zu machen und eine neue Universität in dem ihm gehörigen Teile Oberheffens zu gründen, und zwar in nächster Marb Marburgs, um die Unsteckungs= gefahr desto erfolgreicher zu bekämpfen. Um liebsten hätte er sich auf den Standpunkt gestellt, daß das alte Marburger Privileg durch satungswidrige Unwendung hinfällig geworden, und daß die von ihm zu gründende hohe Schule, als legitime Rechtsnachfolgerin jener entweihten Stätte reinen Glaubens. die Abertragung der alten Privilegien auf sich selber fordern dürfe. So hat er, vorangetrieben von der lutherischen Beistlichkeit seines Candes und von den ausgewanderten lutherischen

Theologen Marburgs, im Jahre 1605 ein Gymnasium illustre in Gießen begründet, es mit einem Pädagogium nach Marburger Muster verbunden und ihm die Marburger Universitäts= einkünfte aus seinen Gebieten nebst anderen Kapitalien qu= gewiesen, alles zunächst im engsten und bescheidensten Rahmen. Die tatfächliche Gründung der Sudoviciana fällt also in das Jahr 1605, und in diesem Sinne hat sie schon vor zwei Jahren den Erinnerungstag an jene ersten Schritte begangen; einer, der heute zu unserem Schmerze nicht mehr unter uns weilt, Bernhard Stade, hat damals über die geistigen Begensätze, aus denen unsere Universitätsgründung emporstieg, vor Ihnen gesprochen. Noch aber fehlte dieser jungen Schule eine förmliche und überall gültige Cegitimation, und die konnte allein der Kaiser geben; nur ein kaiserliches Privileg verlieh das zu den entscheidenden Merkmalen einer Universität gehörende Recht, daß ihre gakultäten akademische Grade erteilen durften. Um 9./19. Mai 1607 gelang es nach manchen Schwierigkeiten der Diplomatie Ludwigs, dieses kaiserliche Privileg zu er= werben und damit die rechtliche Erifteng der neuen Universität gegen alle Unfechtung zu sichern.

So erscheint Gießen fast als eine der letten Universitäten Deutschlands, die in der Zeit und unter dem Zeichen des alles geiftige Leben bestimmenden Konfessionalismus gegründet sind, in jenem trüben Jahrzehnt vor dem Dreifigjährigen Kriege, in dem die Reichsinstitutionen großenteils bereits lahmgelegt sind und die Konfessionsparteien des Reichstags in feindliche Kriegeslager auseinandertreten. Ein lettes Wahrzeichen der Kultur, über die jett ein wilder Kriegessturm verheerend dahinfährt, ein Wahrzeichen vor allem des deutschen Luthertums, das überall, in Wittenberg und Tübingen, in Jena und Rostock, den Schritt des Candgrafen Ludwig mit fräftigen Sympathien begrüßte. Die Eristenz Gießens hatte von vornberein etwas Provisorisches, denn Ludwig hatte das Privileg nur gegen den Revers erhalten, für den fall, daß Marburg ihm zugesprochen oder zu dem alten Glaubensstand zurückgeführt werden würde, die Meugründung zugunften der alten Philippina wieder aufzuheben. Das Tiel Ludwigs war, seinen Staat aus der drückenden hessischen Gesamtherrschaft herauszulösen; in diesem Sinne hatte er eben damals eine Primogeniturordnung für Hessen-Darmstadt geschaffen, und in diesem Sinne war auch die Begründung der Sonderuniversität ein Schritt zur Versselbständigung seines Staates.

Jugleich aber glaubte er eine religiöse obrigkeitliche Pflicht im echt lutherischen Sinne zu erfüllen. Er hat, um die Worte seines Privilegs zu gebrauchen, sorgsam erwogen, "welcher Gestalt der allmächtige gütige Gott uns in den fürstlichen Stand und Amt der Obrigkeit geseth, auch mit Land und Leuten, zusörderst aber mit der reinen wahren und alleinseligmachenden Lehr und dem heiligen Wort Gottes gnädiglich begabet", und die ganze Reihe der Symbole, die das orthodoxe Luthertum anerkannte, ist in seiner Stiftungsurkunde aufgezählt. So hatten sich Luthertum und hessensdarmstädtisches Interesse zur Gründung Gießens verbunden.

Eine Kultur des driftlichen Patriarchalismus vertreten diese deutschen lutherischen fürstentümer: in dieser Kultur ftebt auch die Universität Gießen mit ihren außeren Einrichtungen und mit ihrem innerlichen Gehalte. Patriarchalisch war der äußere Aufbau gehalten: wie die jungen hessischen Dringen während ihres Studiums an der Candesuniversität die Würde des Rektors bekleideten, so nahm die Eudoviciana wiederum an allen Ereignissen in der fürstlichen Kamilie ihren Unteil nach der Sitte der Zeit. Jeder Candesvater war bedacht, die Professoren zum fleiß und, was noch nötiger war, zum frieden untereinander zu ermahnen; anfangs noch in wohlwollendem Cone, sie hätten "als rechte philosophen und verständige das bonum publicum den Orivataffekten allezeit vorzugiehen", später, so in dem Eintrachts=Restript von 1728, mit der herrischen Verwarnung, "damit Wir nicht bewogen werden, bei verspürendem Begenteil die facultäten ebenfalls in die behörigen Schranken befferer Barmonie und Ordnung zu setzen". Patriarchalisch war auch das innere Leben der Universität gefügt: es ist der Beist, der in den vielen kleinen Kreisen Deutschlands während dieser Jahrhunderte soviel Treue und Tugenden des Einzelnen hervorbringt, der aber so selten schöpferisch in das Ringen der Ideen und Bolker einareift.

Eine einheitliche färbung durchdrang, von der Theologie ausgehend, die ganze Universität. Die Cheologen selbst, zusammen mit der hessen-darmstädtischen Geistlichkeit die geistigen Urheber und Väter der Universität, gaben den Con an: sie berieten den Candgrafen in allen seinen Schritten, die Menter, Winkelmann und andere, ein Geschlecht von ftarken Nerven und Organen, mutig und fromm und eng: während sie durch faiserlichen Revers verpflichtet waren, der katholischen Religion gegenüber eine ziemliche Zurüchaltung im Ungriff zu beobachten, standen sie gegenüber den Marburger Calvinisten uns ablässig auf der Wacht, und nichts binderte sie, auch sich untereinander in dem neuen Musensitze auf das bitterste anzufallen. Und ein verwandter Beist waltete auch in den anderen fafultäten. Wenn in Gieken nach dem Vorgang des Reformers Wolfgang Ratichius eine neue Didaktik Platz griff, so spielte auch dabei das konfessionelle Motiv mit: den Marburger pädagogischen Reformen, die den Calvinisten zugute gekommen mären, einen Vorsprung abzugewinnen und Gießen zu einem Zentrum lutherischer Pädagogif zu machen, mit dem Allheilmittel einer neuen Methode die Bildung für das Luthertum zu erobern: in dieser Idee schrieb der gelehrte und besonnene Christoph Belwig, Theologe und Orientalist, Bistoriker und Didaktifer, seine praktischen Cehrbücher, und der Candaraf hoffte, daß die Abung dieser Methode ein "arcanum litterarium" der Candesuniversität werden und als "sanctum depositum" weiter gepflegt werden möchte. In der Juriften-fakultät aber war Gottfried Untonii der erste, und wenn die Marburger Professoren lehrten, das Reich sei seit Karl dem Großen keine reine, sondern eine aristokratisch moderierte Monarchie, so bestand er nachdrücklich darauf, daß der Kaifer noch der wahre Monarch im alten Rechtssinne sei. Ihm folgte der bedeutendere Reinking, eines der Häupter der romanistischen Publizisten= schule, der in seinem berühmten Traftat von 1619, der unerschöpflichen Rüstkammer aller kaiserlich und monarchisch Besinnten, mit Belehrsamkeit und Schärfe an der mittelalterlichen Auffassung von Imperium und Imperator für die Begenwart festhielt. Kurz vor der großen Katastrophe noch die veraltete Lehre von der Herrlickfeit des römischen Reiches —

welch eine Kluft trennt diesen Gießener Staatsrechtslehrer. der bald in die Dienste Candgraf Ludwigs trat, von dem Radikalismus eines Chemnit und dem historisch-politischen Cieffinn eines Dufendorf, oder gar von dem revolutionären Buche, das wenige Jahre vor der Gründung Gießens Johannes Althusius, der kühne naturrechtliche Vorläufer des contrat social, in allernächster Mähe, in dem nassauisch-calvinistischen Herborn, in die Welt gesandt hatte! Man begreift, weshalb der Candaraf nicht allein seine Theologen vor den bosen Nachbar= schulen, vor Berborn hier und fulda dort, behüten wollte. Die lutherische Theologie und das monarchische Staatsrecht verkörpern die Gesinnung Candgraf Ludwig "des Betreuen". der an Kaiser und Reich wie am reinen Glauben nach seinem Verständnis festhielt. Der Charafter der hessen-darmstädtischen Reichspolitif und der Geift seiner neuen Hochschule entspringen derfelben Wurzel und streben denfelben Zielen gu.

Diese erste Periode der Giekener Universität nahm ihr Ende, als der Candgraf Ludwig seinen Prozeg in der Erb= teilungsfrage endlich gewann. Im März 1623 sprach ein Urteil Kaiser Ferdinands dem Darmstädter das gange Marburger Erbe qu. Der Sieg, den der Kaifer in Böhmen und Pfalz davongetragen hatte, follte nunmehr in Bessen weiter verfolgt werden, der Betreue sollte belohnt und der Begner bestraft werden. Zusammen mit der kaiserlichen Exekution bahnten die Truppen des ligistischen Beeres unter Tillys Kommando dem lutherischen Sandgrafen den Weg zu seinem Erbe und zu der Stiftung Philipps des Großmütigen. Indem er aber von der alten Universität Besitz nahm, trat der Revers von 1607 in Kraft, der ihn nötigte, nunmehr die eigene Universität zu suspendieren. So hat die Universität Gieken den Sieg ihes Candesherrn mit ihrem äußerlichen Ende zu bezahlen, und von 1624 bis 1650 ist Marburg der Sitz der Ludoviciana gewesen. freilich liegen die Dinge nicht so, daß in diesem Dierteljahrhundert die Universität Gießen nicht bestanden hätte; sonst könnten wir ja nicht mit vollem Rechte die Dreihundertjahresfeier heute miteinander begehen. Dielmehr waren es die führenden Biegener Professoren, die nunmehr die Marburger Cehrstühle einnahmen und dort den größten

Teil der bisherigen Cehrer verdrängten; es war der Gießener Beist, der lutherische und kaiserlich-monarchische, der von der Marburger Universität Besitz ergriff. So urteilt man doch mit Recht, daß die Universität Marburg ihrem inneren Ceben nach während dieser 25 Jahre mehr eine fortsetzung der Biekener als eine solche der alten Marburger Universität gewesen sei. Und auch Morit zog die Konseguenzen, auf Schritt und Tritt von dem siegreichen Vetter aus einer Position in die andere gedrängt, kaum noch Berr in seinem eigenen von den Beeren Tillys beimaesuchten Cande: so ließ er denn die ibm rechtlich zustehende Mitverwaltung Marburgs fahren, da ihm an dem Mitbesitz der rein lutherischen Bochschule im Darm= städter Territorium nichts mehr lag, und seine Mauritiana siedelte schwer getroffen nach Kassel über. In Marburg aber triumphierten die 1605 vertriebenen Theologen, Menker, der der erste Rektor wurde, voran: "er dirigiert", so schreibt ein bissiger Kollege, "ito hof und schul sachen, ist unser papst, er meinet, hab meinem berrn das land allzuwegen gebracht mit seiner exegesi". Religion und Politif waren von vornberein in dem Cager der Sieger — ebenso wie in dem der Besiegten auf das enafte verbunden gewesen, und Staat und Hochschule teilten sich in den Gewinn.

Wenn aber die Verbindung beider so eng war, mukten alsdann nicht die Rückschläge, die den darmstädtischen Staat im weiteren Verlauf des Krieges vernichtend trafen, auch wiederum seiner Universität gefährlich werden? Diese Rudschläge aber sollten in dem Wirbel der Kriegsereignisse, der gang Deutschland verschlang, nicht ausbleiben. 2luch fortan ftanden die beiden heffischen Bäuser in getrennten Lagern. Moritz von Kassel zwar hatte bald nach der Niederlage entsaat. ein innerlich gebrochener Mann; sein Sohn aber band das Beschick seines zerrütteten Candes an die siegreichen schwedischen Kahnen; und wenn auch er, ein vom Kaiser geächteter Reichsfürst und Schwedengeneral, das Ende des Krieges nicht mehr erlebte, so hielt doch seine Witme, die stolze Enkelin des Oraniers Wilhelm, unerschütterlich auf der Seite der Schweden und franzosen aus und behauptete sich, fast allein unter den deutschen Reichsfürsten, bis zum Ende selbständig friegführend im felde.

Candaraf Georg von Darmstadt aber, der Sohn Ludwigs, blieb dem Kaifer getreu. Er zählte zu den fürsten, die wie die meisten in dem ungeheuren Kriegsbrande bald von dem einen. bald von dem anderen wehrlos überrannt wurden. Auch er. wie der unglückliche Morik, trägt unter den hessischen Candgrafen den Beinamen des Gelehrten, und was in seinen Kräften stand, bat er mit innerlichem Unteil auch in diesen schweren Jahren seiner Hochschule angedeihen lassen. trieben Dest und Krieg die alma mater auseinander. In den Jahren 1633/34 kam es sogar zu einer vorübergehenden Rückwanderung nach Gießen, und in den verödeten Räumen der Sudoviciana wurde wieder ein Rektor gewählt und wurden Doktoren promoviert. Aber von den Waffen kam die lette Entscheidung. Wie im ganzen Reiche die Sache des Kaisers immer unaufhaltsamer vor den vereinigten schwedisch=fran= zösischen Waffen zusammensank, so entschieden sie auch das Schickfal der beiden hessischen Linien, und, fügen wir bingu, der beiden bessischen Universitäten.

Begen Ende des Jahres 1645 kehrten die kriegserprobten Truppen Beffen-Kaffels unter schwedischer führung in die Beimat zurück; mit Waffengewalt nahm die Candgräfin die einst ihr entriffene Erbschaft, darunter auch Stadt und Schloß Marburg, wieder in Besitz. Die Ereignisse von 1623/24, die zwanzig Jahre lang zurücklagen, erneuten sich in grauenvoller Weise, nur daß das Schicksal die Rollen jetzt anders verteilt hatte. Un diesen Bessenkrieg erinnert die Ruine des Bleibergs, die von dem Candschaftsbilde unserer Stadt uns unzertrennlich dünkt. Das Schickfal der Universität aber hina von den Großmächten ab, die in Münster und Osnabrück den Deutschen den frieden diktierten. Noch während der neu beginnenden Verhandlungen über die Auseinandersetzung der beiden hessischen Linien tobte der Krieg in diesen fluren. und zeitweilig schien sogar das Schlachtengliich der anderen Seite wieder zu winken; so hat zuletzt noch ein kaiserliches Beer die Stadt Marburg wieder erstürmt, ein Retter, der fast noch schlimmer wütete als die Beaner und der ausammen= brechenden Universität den letten Stoß gab. Das war furg vor dem frieden. Seine endliche Entscheidung aber war eine,

die eigentlich keine war. Sie gab den Kasselern Stadt und Schloß Marburg, die Universität aber sollte von nun an wieder gemeinsamer Besitz der beiden tötlich verfeindeten Bäuser fein; um das möglich zu machen, follten die einzelnen fakultäten der getrennten Besetzung der einen oder der anderen bessischen Linie untersteben. Das war eine Lösung, die praktisch nicht haltbar war, und in genauer Umkehrung der Lage von 1624 war es diesmal Darmstadt, das nach Verlust der Candesherr= schaft auch aus dem Mitbesitz der Universität sich freiwillig zurückzuziehen entschloß. Kommunion oder Separation lauteten die Schlaaworte unmittelbar nach dem Vertrage, und wieder waren es die lutherischen Theologen, die unbedingt auf Separation drangen: "es gehe nicht an, daß professores beider religion auf einem katheder dociren und contraria lebren sollten". für die Möglichkeit toleranten Zusammenarbeitens war das harte Geschlecht, das aus dem Brandschutt des Krieges aufstieg, innerlich noch nicht reif. So entschloß man sich zur Aufgabe der Kommunion und zur Wieder= herstellung der Gießener Universität auf Grund des Drivileas von 1607. Der alte Beist, der einst die Ludo= viciana ins Leben gerufen hatte, war auch bei dieser Erneuerung wirksam, der Geist des lutherischen Konfessionalismus und des darmstädtischen Sondertums. Die politische Niederlage der kaiserlichen und damit der darmstädtischen Sache hat also - so sonderbar sind die Dinge ineinander ver= kettet - dem Staate Hessen-Darmstadt seine eigene Unipersität zurückaegeben.

Man möchte wohl in allen diesen Jahren die seinen Käden zu ergreisen suchen, die in den Unfängen einer hohen Schule die einzelnen Wissensgebiete mit dem Geiste der Zeit und untereinander verbinden, aber immer wieder sieht man das Schicksal der Studien gesesselt an den Wechsel des Kriegssottes, an diplomatische Haupts und Staatsaktionen, an hessische und Reichspolitik, ja von den Entscheidungen der Weltgeschichte her weht der Pulverdamps in die beiden kleinen akademischen Welten an der Cahn herüber. Wahrlich, man versteht es, daß auch das Gießener Studentengeschlecht, soweit es in diesen Jahren den Studien treu blieb, beim Herans

nahen des wilden Halberstädters im Jahre 1622 den Wahlsspruch in seine fahne setzte: "literis et armis ad utrumque parati".

Das neue Gießen seit 1650 hat nicht mehr beansprucht, die legitime Erbin und Plathalterin der althessischen Befamtuniversität zu sein, sondern sich beschieden, allein den heffendarmitädtischen Canden zu dienen. Wie die Staaten sich ganglich poneinander gelöst hatten, so auch ihre hohen Schulen. Unleugbar sind die beiden Universitäten, die von dem hessischen Befamthause ausgegangen sind, einander so nahe gelegen, und die territoriale Basis, auf die sie junächst angewiesen waren, war so schmal, daß eine reichere Blüte der einen oder anderen dadurch gehemmt ward. Im Jahre 1607 hatte darum das Potum des Reichshofrats das Gießener Privileg in der freundlichen Erwartung empfohlen, "das diese zwo universität eine die ander verfolgen und auffressen werde". Und wenn es dazu auch nicht kam, so sind doch wiederholt, noch nach 1866, Bedanken aufgetaucht, sie zu vereinigen oder gar fie gemeinschaftlich zu verlegen. Das alles aber, der Streit so aut wie die Vereiniaung, liegt heute weit hinter uns zurück. Mebeneinander find die beiden Schweftern aufgestiegen, jede für sich in ihrem Cebenskreise, in eigentümlicher Blüte und in freundnach= barlicher Gesinnung bis zum heutigen Cage.

Mit einem mannhaften Schritt der freien Aberzeugung hatte einst unsere Universität begonnen, aber in jenen wilden und trostlosen Kriegsjahren — es hätte kein schlimmeres Cosfür die Anfänge einer hohen Schule fallen können! — geriet ihr Dasein äußerlich ganz, und zu einem guten Teile selbst innerlich, in Abhängigkeit. Wie aber hätte es dabei bleiben können! Alle die geistigsethischen Kräfte, die während der Kriegsjahrzehnte völlig eingefangen scheinen in den engen Kreis politischer Berechnung und obrigkeitlicher Normen, Theologie und Recht, die dürftigen Anfänge der Naturs und Heilwissenschaft, Philosophie und das weite Gebiet der philoslogischistorischen fächer: alles das führt doch wieder in sich ein unsterbliches und unabhängiges Ceben und steht im Jussammenhang mit den großen Verschiebungen der Gedanken

in der Welt, die auf die Dauer keine Staatsgewalt bändigt. Es ift ein schöner Ruhmestitel der deutschen Universitäten. daß sie trot ihrer territorialen Gebundenheit im 17. und 18. Jahrhundert doch immer die flamme freier Bedanken nährten und auf einem Wege fortschritten, der sie stufenweise von der kirchlichen Bindung auf der einen und der staatlichen Bevormundung auf der anderen Seite freimachte. Niemand wird fagen, daß in diesem Zeitraum beginnender geistiger Befreiung Bieken führend aufgetreten fei, aber die großen Schwingungen des allgemeinen Lebens werden doch auch bier mit empfunden und weitergegeben, hin und wieder sogar

in einem ersten und eigentümlichen Beispiel.

Eine Weile freilich bat die Entwicklung der theologischen Sakultät auch die Gesamthaltung der Ludoviciana bestimmt. Einige Jahrzehnte noch hielt man jedes fremde Element von sich fern, und ein anderer Balthafar Menter versuchte, hof und Kirchenpolitik und Universität in dem alten Sinne gu lenken. Man disputierte über den Glauben, als wenn es zu einem Ziele führen könnte, mit Kapuzinermönchen, aber man lehnte den Synkretismus des Helmstedters Calixt, diese ersten Unläufe zu einer überkonfessionellen Theologie, unbarmbergia ab: man wies die kartesianische Obilosophie gurud und verbot den Juriften, über Naturrecht zu lesen. Schlieflich aber sollte doch der Glaubensgrund, auf dem die Universität unter so viel Kämpfen für immer gebaut worden war, sich von innen heraus verändern, und neue religiöse Strebungen, die im Zusammenhange mit der allgemeinen Entwicklung in der lutherischen Kirche erwacht waren, fanden auch nach Biefen ihren Weg. Nach dem Beispiel, das Spener in dem nahen Frankfurt gegeben hatte, waate schon 1689 der Theologe May "collegia pietatis" an der Universität einzuführen, vom Hofe begünstigt, von der Regierung geduldet; und im Jahre 1693 wurde, wie Walter Köhler neuerlich gezeigt hat, unser Gießen, die Epigonin der altlutherischen Universitäten, die erfte, in der - noch ein Jahr vor Balle - der Beift der Spenerschen Bewegung Einzug hielt, um bald auf der ganzen Linie zu siegen: der Pietismus (wenn auch der Name und jede Separation vermieden ward) mit seiner Verinnerlichung des

religiöfen Lebens, feiner Erweichung der ftarren Dogmen, aber auch mit seiner Neigung, die Erbauung vor die Studia zu stellen: gerade bier in Gießen kann man diese akademischen Konseguenzen in der wissenschaftlichen Vorbildung der Theologen in jenen Jahren bemerken. Ein Beispiel, wie die gentrale Stellung der Theologie auch damals noch auf andere fächer weiterwirft, mag der Mame eines Mannes geben, der nur ein paar Semester hier, und zwar als der erste ordentliche Professor der Geschichte (1697/98) gewirft hat, Gottfried Arnold. In Biegen hat er seine "Unparteiische Kirchen- und Keterbistorie" (1699) porbereitet, in der er aus der Empfindung des verfolgten Dietismus beraus zum Datron aller Ketzer wurde, wie es einst der fühne Sebastian franck mehr geahnt als durchaeführt batte: so stellte sich sein Werk dem herrschenden Dogmatismus aller Richtungen und den mit ihm verbundenen hierarchischen Interessen in den Weg, auch wieder eine ungeheure und ungerechte Einseitigkeit, aber eine solche, die in ihren falten den fortschritt, neue Möglichkeiten undogmatischer und religionsgeschichtlicher Erkenntnis barg.

Aber wir wollen und können nicht durch das gange 18. Jahr= bundert verfolgen, wie in den großen Bewegungen der Zeit die wechselnde flutwelle jedesmal auf den Gießener Strand treibt, wie der Dietismus nach einem Menschenalter noch einmal, merkwürdigerweise von einer matteren form der Orthodorie abgelöst wird, und wie diese nach einem weiteren Menschenalter der Aufklärung weichen muß, die nunmehr in der theologischen gakultät in der äußersten rationalistischen Geftaltung und in der Person eines begabten Libertins ihren Plat einnimmt. Eine Entwicklung, die sprungweise durch alle Ohasen der Gegensätze länft, weitab von dem Beiste, der einst die Gründung dieser Universität beseelt hatte. Auch Candesberr und Staatsaewalt bielten das Steuer der Cudo= viciana nicht mehr in dem alten patriarchalischen Sinne in den Bänden, denn auch hier oben hatte die Aufflärung alles durchfett und den alten Pflichtenfreis durch neue Bestrebungen verdrängt. Undere Interessen waren jett am Bofe lebendig, und die neue geistige Welt, die in Dichtung und Kunst unter den Deutschen emporstieg, murde auch in Darmstadt von der

großen Candgräfin Karoline mit liebevollem Verständnis aufgenommen: es waren die Jahre, wo auch Goethe - deffen Dater sich einst in Gieken den Doktorbut geholt hatte - von dem naben Wetslar oft zu den Gießener Freunden berüberkam. Und wie im Märchen der Stab des Zauberers vergoldet, was er nur berührt, so fällt auch aus der Lichtquelle des Genius ein hellerer Blang auf diese gelehrten Berren, die trot ihrer Verdienste sonst vielleicht schon vergessen wären. nahm sich das aufgeklärte fürstentum auch der wirtschaftlichen Wohlfahrt seines Landes mit neuem Eifer an. So wurde im Jahre 1777 eine neue fünfte, ökonomische fakultät für Staatsund forstwirtschaft, Technologie und Candwirtschaft gegründet, an deren Spike Schlettwein, der bedeutenoste der deutschen Physiofraten, trat. Und wenn die fakultät als solche auch keinen Bestand hatte, so blieben doch ihre fächer im Derbande des Universitätsunterrichts oder wurden ihm, wie die forftlehranftalt im Jahre 1831, später wieder einverleibt. So stehen bis heute auch die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Candes zu der Candesuniversität in einer besonders engen Beziehung.

Dann aber follte wieder von außen ein Unftoß kommen, der gunächst für den Staat, bald aber auch für die Universität eine völlige Umwälzung nach sich ziehen mußte. Der heffendarmstädtische Staat war im Zeichen der Treue zum alten Reich emporgekommen und hatte an dieser konservativen Politik festgehalten. Jest kam die Zeit, da dieses seit langem morsche Reich unter den revolutionären Stößen der französischen Militärmacht zusammenbrach: damit wurde auch Bessen, gleich den anderen südlichen und westlichen deutschen Staaten, in die Gefolgschaft des Rheinbundes und unter die Kahnen des französischen Imperators gezwungen, um alle Kräfte seines Volkstums dem Dienste einer fremden Weltmacht zu opfern. Außerlich gewann der Staat an Rang und Macht, aber, indem er sich aus der eigenen Nation völlig herauslöfte, veränderte sich seine alte Struktur von Grund aus, und es konnte nicht anders sein, als daß auch seine Universität dieser Umwandlung folgte. 27un ward der für Gießen charakteristische Mann der gelehrte Kameralist und Statistifer Crome, in den Kriegsjahren um die Universität hochverdient, bald einer der entschiedensten Bonapartisten in der deutschen Wissenschaft und Dubligistik. Rheinbundgesinnung also auch an der Ludoviciana! Uls im Jahre 1808 der junge Frankfurter Ludwig Börne in Bieken jum Doftor promoviert murde, da hiek es in seiner unter Cromes Ceitung entstandenen Doktordissertation über die natürliche Bedinatheit der Völkergrengen und Staats= formen: "In Europa bleibt ein Kern übrig, der nicht zer= stückelt werden kann. Jumal frankreich und Deutschland, die hängen zusammen, daß sie sich schwerlich werden trennen lassen. Bier sieht man aber auch deutlich den fingerzeig des Schicffals, daß beide Länder nur einen Staat bilden follen. Und welch ein glücklicher Staat müßte das nicht werden, wenn sich die deutsche Nation mit der frangösischen vermählte und beide sich neutralisieren." So war der alte deutsche Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts umgeschlagen in die Staats= philosophie des Rheinbundes und log sich über die Knechtschaft der eigenen Nation mit Ohrasen hinweg. Das französische Empire wußte wohl, weshalb es sich der publizistischen feder Cromes bediente, um den wankenden Gemütern der Deutschen den Segen ihrer Knechtschaft und die verbrecherische Torheit einer Erhebung flarzulegen — während das preußische Volk in Waffen schon die ersten Schlachten des Befreiungsfriegs schlua.

In diesem Dunkel aber erscheint ein Licht! Die akademische Jugend war es, die von dem durch das Volk wehenden Sturm der Befreiung zuerst ergriffen wurde. Die große Zeit der Erschebung hat in Gießen die Söhne der alma mater zum erstenmal selbständig auf die Bühne geführt. In den ersten Jahrhunderten war an der Ludoviciana das Studentenleben in typischen formen verlaufen; jest tritt der einzelne Student im Bunde mit dem wieder erwachten Volksgeist hervor. Wohl hatten auch früher im Dreißigjährigen Kriege die Studenten sich wehrshaft zusammengeschlossen, zur Verteidigung der festung Gießen und zu nichts weiterem; jest wurde das alte feldzeichen: "literis et armis ad utrumque parati" in einem neuen und erhabeneren Sinne wieder hervorgeholt, für die Befreiung

der ganzen Nation. Wie war die Roheit der letzten Studentengenerationen rasch verflogen, als der beilige Ernst des Vaterlandes die jugendlichen Gemüter pactte. Wie jubelten sie Blücher zu, als er an der Spite des Beeres einzog und deutsch und derb zu ihnen sprach, in diesem Augenblick ein hinreißenderer Redner als alle Orofessoren und ein mächtigerer Bebieter als die ganze Regierung. Meinen wir nicht einen hellklingendn Con aus der Zukunft unseres Volkes zu vernehmen, wenn die jugendlichen Dränger — freilich auf dem sonderbaren Wege durch die amtliche Zeitung — ihren Großherzog Ludwig bitten wollen, daß er baldiaft eine Aufforderung erlasse "zum Kampf für Daterland und freiheit, indem es unfer höchfter Wunsch ift, als hessisches Freikorps für die gerechte Sache, für Gottes Sache, im heiligen Krieg mit hinguszuziehen gegen den Unterdrücker der Deutschheit, zu beweisen, daß deutsche Tugend noch in den Bergen der Deutschen wohnt." So gog denn, als wenige Wochen darauf auch der Landesherr zur deutschen Sache übertrat und den Aufruf zur Bildung freiwilliger Jäger erließ, ein großer Teil der Gießener Studenten, mit ihnen auch einzelne der Cehrer, wie der junge Philologe friedrich Gottlieb Welder, in den Kampf um die Befreiung. Sänast hatte die Wissenschaft den engen Ring einer territorialen Bildungsanstalt gesprengt, jett trat auch die nationale Gemeinschaft des Daterlandes an diese hessischen Studenten mit neuen forderungen heran und ließ sie vor allem als Söhne eines großen Volkes empfinden.

freilich, auch nachdem die Befreiung erreicht war, blieb zwischen den akademischen Idealen einer neuen deutschen Nation und der Verfassung des deutschen Bundes, in den das Großherzogtum Hessen eintrat, eine tiese Klust bestehen. Merkwürdig, wie gerade in dem akademischen Leben Gießens diese Gegensätze auf das schärfste auseinanderprassten. Die deutschnationale Gesinnung lebte in den Jünglingen, die aus dem Kriege heimkehrten, wie eine verzehrende Flamme fort. Sie zeigte den alten Bonapartisten an der Universität ungeheuchelte Verachtung und fand schließlich in der deutschen Burschenschaft, an deren Begründung die Gießener einen führenden Anteil nahmen, einen begeisterten Ausdruck. Je

mehr aber der Ausgang der deutschen Sache enttäuschte, desto raider ichlug, und gerade hier in Gießen, dieser deutsche Beift, der aus nationalen und driftlichen Wurzeln seine Kräfte gezogen hatte, in einen republikanischen Radikalismus um, der bald mit hellem Wahnwit das Verhängnis einer volksfeindlichen Reaktion beschleunigen sollte. Heute aber wollen wir, in dem sicheren Besitze unserer Polkseinheit, jene Irrwege den Giekener Schwarzen nicht nachtragen, wir wollen uns eher der starken Gefühle freuen, die in ihnen in diesen Jahren wieder ans Licht rangen; ihre Träger felbst glaubten allerdings in dem damaligen Deutschland keinen Raum für sich zu finden und wandten sich über das Meer, um drüben den Versuch zu machen, ihr nicht geringes Ideal, Deutschtum

und freiheit, zu verwirklichen.

Noch immer sehen wir indessen die Neugestaltung des hessischen Staates auch auf den Charafter seiner Kandes= universität gurudwirken. Der rein konfessionelle Charafter der Ludoviciana hatte sich schon am Ausgang des 18. Jahr= hunderts abgeschwächt, und bald darauf waren auch die Blaubensreverse der Professoren verschwunden. Und wie der hessische Staat selber durch die Säkularisationen der napoleonischen Periode - der Kern des alten Kurftaates Maing wurde ihm einverleibt — aus einem konfessionell einbeitlichen zu einem paritätischen Staatswesen sich umgestalltet hatte, so aina er bald dazu über, diese Darität an der entscheidenden Stelle seiner Universität einzuführen. Im Jahre 1830 trat eine katholisch-theologische fakultät neben die evangelischtheologische, und in den Worten ihrer Stiftungsurkunde "zur Wohlfahrt der katholischen Candeskirche und zum Besten unserer Candesuniversität" flang doch noch, wenn auch im Brunde verändert, das alte Territorialpringip von 1607 leise nach. Das Bange mar freilich eine kurze Episode, die mit der Wiederherstellung des Mainzer Priesterseminars und der neukatholischen Bewegung unter Ketteler 1850 ihr Ende nahm.

In der Hauptsache aber ging fortan die wissenschaftliche Arbeit an der Universität ihren Weg unberührt von der politischen Entwicklung des engeren und des weiteren Vaterlandes. Den meisten deutschen Universitäten ist einmal das Glück

geworden, bahnbrechend voranzugehen und mit dem Glanze aroker Namen ihren Schwestern die Wege zu weisen. Don der einen zu der anderen hand scheint die fackel der Erkenntnis In Bieken und des fortschritts weitergegeben zu werden. find es nicht diejenigen Wissenschaften, die seit der Gründung der Endoviciana ihren Charafter bestimmt hatten, sondern es sind die Naturwissenschaften gewesen, die auch unserer Universitätsgeschichte eine Periode der führung und einen leuchtenden Namen in der Welt gegeben haben. Bisher war von den Natur= wissenschaften überhaupt nicht viel zu sagen. Sie waren hier zwar nicht gänzlich vernachlässigt worden: schon seit der Gründung der Universität datiert auch die Geschichte unseres 30= tanischen Gartens, und noch vor Ablauf des ersten Jahrhunderts wird ihr nachaerühmt, daß sie durch ihren hortus medicus, ihr chemisches Caboratorium und ihr anatomisches Theater den anderen voraus sei: in Gieken bat man querft im Jahre 1765 geologische Erkursionen in den akademischen Unterricht eingeführt. Schlieklich aber ist es doch ein einziger Mann gewesen. der mit der Kraft des Genius für den naturwissenschaftlichen Betrieb der deutschen Universitäten eine neue Ura beraufführte und für ein Menschenalter Gießen in die erste Reihe stellte: Juftus Liebig, der Gröfte aller Giekener Professoren. neben den vielen fremden, die hier lehrten, er ein Sohn der engeren Beimat, aus der Stadt der Gründer der Ludoviciana. Einer der Könige der Wissenschaft, die ihr eigenes Arbeitsgebiet sich erst schaffen und von ihm aus in die Nachbargebiete ebenso schöpferisch hinübergreifen; so ift er von der organischen Chemie aus zu ihren Unwendungen auf Physiologie und Candwirtschaft fortgeschritten und hat mit seiner Lehre vom organischen Stoff= wechsel einen der stärksten Untriebe gegeben, die je von theoretischer Arbeit auf die Praxis des Lebens weiterwirkend ausaeaangen sind. Ebensoviel aber bedeutet der stolze Mann mit der leidenschaftlichen Seele und dem lebensprühenden geistvollen Auge für die Beschichte des akademischen Unterrichts; indem er von Entdeckung zu Entdeckung schritt, hat er die induktive Methode in den Unterricht eingeführt und das chemische Studium in einer grundlegenden Weise organisiert, die an deutschen und ausländischen Universitäten vorbildlich geblieben ist. Ja, die Wirkung, die von seinem Caboratorium in dem bescheidenen Wachthäuschen der ehemaligen Kaserne auf dem Seltersberg ausgegangen ist, erstreckt sich überhaupt auf die ganze Organisation des naturwissenschaftlichen Unterzichts. So sind alle Institute, mit denen Gießen sich jener großen Tradition getren heute den anderen Universitäten würdig zur Seite stellt, von dem einst von Liebig gepflanzten Geiste erfüllt. Sie und ebenso die medizinischen und veterinärzmedizinischen Klinisen, die bei uns schon eine kleine Universitätsstadt für sich zu bilden beginnen, haben eine Entwicklung genommen, von der man sich 1607 nichts träumen ließ.

Neben die naturwissenschaftliche Methode ist dann die zweite aroke wissenschaftliche Errungenschaft des 19. Jahr= hunderts, des historischen Jahrhunderts, getreten, die entwicklungsgeschichtliche Betrachtungsweise, unter deren Einfluß auch die alten Disziplinen, die einst den Beist der Universität gelenkt hatten, ihr Untlitz und ihr Wesen veränderten. So hat in der Jurisprudenz Rudolf Ihering, der bedeutenoste Jünger aus der historischen Schule Savianys, hier in den fünfziger und sechziger Jahren den inneren Böhepunkt seines Schaffens erlebt, und in seinem "Beist des römischen Rechts" die tiefsten Bründe der Entwicklung des römischen Rechts und des Rechts überhaupt, indem er in die Ciefe des römischen Volksgeistes eindrang, zu erschließen versucht. Und ebenso ist die Theologie, die längst ihre alte Vormachtstellung verloren hatte, von dieser Bewegung ergriffen worden, und seitdem Stade vorangegangen. ist auch sie durch den entwicklungsgeschichtlichen Geist auf neue Wege geführt worden. Mit freiem Sinne hat sie diese neuen Aufgaben ergriffen, und wenn Bismarck ihr im Jahre 1888 schrieb: "Eingedenk des Geistes, in welchem die Universität von dem Candarafen Ludwig gegründet wurde, ist sie stets eine Vertreterin der Duldsamkeit auf theologischem Gebiet gewesen", so gilt das von ihrer Gegenwart mit höherem Rechte als von ihrer Vergangenheit.

Wie sind überhaupt die Gegensätze, die äußerlich und innerlich die Geschichte unserer Ludoviciana durchzogen, seit dem letzten Menschenalter aufgehoben in einer höheren Einheit

und Barmonie! Bleich wie in dem neuen Reiche der heffische Staat sein eigentümliches Wesen zugleich mit der Treue zum Bangen behauptet, so maltet auch an der Candesuniversität das alte Territorialpringip nicht mehr in seinem alten und ausschlieklichen Sinne, wenn auch die meisten Studenten aus dem Sande stammen und im Sande verbleiben. Die Sandesuniver= sität ist qualeich deutsche Universität, und sie ist es mit Stola. Alle Opfer, die der Staat um seiner hohen Schule willen feinen Angehörigen auferlegt, werden weit über das unmittelbare Staatsinteresse hinaus dem Ganzen deutscher Wissenschaft dargebracht, in der richtigen Erkenntnis, daß gerade das Dasein der mittleren Bundesstaaten im Reiche durch den geistigen Mittelpunkt einer eigenen Hochschule einen eigentümlichen und innerlichen Wert gewinnt. Wer möchte heute in Deutschland diesen Unteil auch der kleineren Bundesstaaten an der Gesamtbildung der Nation missen? Immer aufs neue erkennen wir, welchen Segen die einst politisch verhängnisvolle Territorialisierung des alten Reichs der Vielfältigkeit unserer höchsten Bildungsanstalten gebracht hat, und wir freuen uns, daß der bundesstaatliche Charafter unseres Reichs die Erhaltung ihrer Sonderart auch weiterhin verbürgt. Dankbar empfinden wir, daß man in diesem Sande solche Aufgaben in einem hohen und freien Sinne auffaßt, der von dem Träger der Krone ausgeht und durch alle Organe des Staates flutet: in der Universität finden Sie diesen freien Sinn wieder, denn er ift die Cebensluft, obne die sie nicht zu atmen vermag. So ist auch heute, und noch in einem höheren Sinne als einst bei Candaraf Ludwig dem Betreuen, die Oflege der Candesuniversität bei den Ceitern des Staates Sache des Gewissens und des Gemütes.

Wir sahen, wie immer wieder neuer Wein in die alten Schläuche gefüllt ward, und wie auch die form sich wandelte unter dem Wandel des Inhalts: so wird auch, was wir heute halten, in dem fluß aller Dinge sich weiter umgestalten. Sollen wir noch einen Blick in die Jukunst und auf die neuen fors derungen wersen, die sie an uns richten wird? Sollen wir von dem Unvollkommenen sprechen, das allem Irdischen anhaftet, und das in Korporationen von ehrwürdiger Tradition mit den Gesahren des Stillstandes sich allzu leicht einstellt? Sollen wir

fragen, ob überhaupt der Unteil der Hochschulen an dem Besamtleben der Nation noch in dem Umfange und in der Bedeutung von früher fortlebt? Auch in unserer wissenschaftlichen Urbeit haben wir über die unmittelbaren Aufgaben der Candes= universität und ihres Staates immer hinwegzublicken auf die Zukunft der Nation, der wir alle dienen. Der große Wettkampf der Völker, dieser gewaltige Bebel alles fortschritts, von dem beute mehr als je das Wort Heraklits vom Streit als Dater aller Dinge gilt, stellt auch uns vor die Notwendigkeit, das Bochfte anzuspannen, wenn wir nicht zurückleiben wollen. In diesem Wettkampf haben die nationalen Bildungsanstalten mehr als je die Aufgabe, in der Jugend, die ihnen zuströmt, einen den anderen gewachsenen und womöglich überlegenen Volkstypus auszubilden. Die Ludoviciana wird auch heute der Cehren eingedenk sein, die aus der Geschichte ihres Ur= sprungs in trüber Vergangenheit sich ergeben. Sie wird nie evraessen, daß jenes alte Wort: "literis et armis ad utrumque parati" auch von ihrer zufünftigen Arbeit gelten muß, nicht in dem alten buchstäblichen Sinne, aber Erkenntnis und forschung und Treue in der Arbeit bleiben die Waffen, die wir blank und scharf zu erhalten haben, damit wir Deutsche auch mit diesem Rüftzeug vor den andern Dölkern bestehen.

Die Wissenschaft hat einst in dem zerrissenen Volke das Bewuftsein einer gemeinschaftlichen Kultur erhalten: so hat auch sie geholfen, wieder ein einziges Dolk aus den Deutschen ju machen. Die Zukunft des deutschen Volkes ruht nicht allein in den Waffen, sie ruht auch fernerhin in dem freien und fortschrittlichen Beiste, in dem es die Studien ergreift. Saffet uns der Wiffenschaft dienen, so dienen wir zugleich dem heffischen Sande, deffen fürsten die Sudoviciana gestiftet haben, dienen am treuesten auch der aroken Polksaemeinschaft, die heute uns alle umspannt, Leben spendend und Leben fordernd. In diefer Gefinnung ichreiben wir dem fommenden Jahrhundert getrost in die fahne:

"literis et armis ad utrumque parati".





## 11.

## Gebastian Franckals Historiker

1898



n dem Maße, wie die Reformation einen Bruch mit einer herrschenden Weltanschauung bedeutete, mußte auch die Geschichtschreibung, die es als ihre Aufgabe ansah, aus einer neuen Ansicht der Dergangenheit beraus ihre neue Weltanschauung

zu begründen, eben damals eine Epoche erleben. Von allen großen historischen Werken dieses Zeitalters kann man sagen, daß ihr Bewußtsein unter diesen Eindrücken steht, unter neuen Antrieben von unermeßlicher Universalität und innerlichster Tiese; und obgleich sie während des Kampses geschrieben und für den Kamps geschrieben wurden, schließen sie in ihrer starken Einseitigkeit doch einen Fortschritt der universalgeschichtlichen Aufsassung in sich, der, aus dem Wesen der Reformation entsprungen, für alle Zeiten unserer Wissenschaft erhalten gesblieben ist.

Dieser Zusammenhang drängt sich uns in wenigen Werken unmittelbarer auf als in der Geschichtschreibung Sebastian francks, gerade des Mannes, der inmitten des ungeheuren Jusammenbruches und des wirbelnden Gemenges neuer Parteien unparteiisch über ihnen allen zu stehen vermeinte. Seine Geschichtschreibung ist nur aus dem Charakter seiner religiösen Stellung zu verstehen. Erst nachdem wir diese begriffen haben, können wir auch jener den ihr gebührenden Platz anweisen: sie ist nur eine Seite seiner religiösen Schriftstellerei im weitesten Sinne.

Man sieht, welchen Schwierigkeiten ihr Verständnis deswegen von Anfang an begegnen mußte. Denn eben das Urteil
über Francks religiöse Schriftstellerei hat sich im Cause der Zeiten geradezu in Extremen bewegt, es hatte in einer fast unübersehbaren Citeratur dis vorkurzem noch keinen abschließenden
und gesicherten Ausdruck gefunden. Eine so unendlich personliche Erscheinung mußte die persönlichsten Urteile heraussordern,
und der schwer zu erfassenden Vielseitigkeit seines Wesens
gegenüber schienen die widersprechendsten Standpunkte der
Beurteilung erlaubt zu sein. Don den herrschenden theologischen
Richtungen seiner Zeit wäre es zwar unbillig, ein historisches
Verständnis des Mannes zu verlangen: der Haß, der sich in

dem bekannten Nachruf Luthers entlud, ist lange Zeit für die lutherische Orthodorie das makgebende Verdammunasurteil geblieben. Während die Werke francks nach mehreren Menschenaltern in Holland noch eine Auferstehung ihrer literarischen Wirksamkeit erlebten, wurde der Krieg in Deutschland so nachdrücklich gegen sie geführt, daß einzelne seiner Schriften nur noch in der hollandischen Übersetzung vorliegen. Erst das historische Werk des Spenerschen Pietismus, Gottfried Urnolds Kirchen- und Kettergeschichte, hob ihn wieder auf den Schild, während auf der andern Seite ein vulgärer Rationalismus ihn nur in einem Schema der Geschichte der menschlichen Marrheit unterbringen zu können glaubte. Dann aber schlug die Mikachtung in ihr völliges Gegenteil um. K. Hagen wollte in Frand den Mann erbliden, in dem der Beift der Reformation, so wie er ihn verstand, seinen eigentlichsten und vollendetsten Ausdruck gefunden habe: allein für die Radikalen suchte er ihn zu beanspruchen. Auch in dem Buche von Bischof übec "Sebastian frand und deutsche Geschichtschreibung" flingt diese einseitige Aberschätzung nach und führt trot einzelner treffender Bemerkungen manchmal zu Urteilen, die zur völligen Schiefheit ausgewachsen sind und die erheblichen Lücken in seiner geistigen und sachlichen Unalyse von Francks Geschichtschreibung nur in ein grelleres Licht rücken. Und nicht mehr befriedigt die Arbeit von C. U. Hase, die einzige umfassende und deswegen noch nicht entbehrliche Biographie, die Franck bisher gefunden hat: hinter ihrer Aufgabe ift fie weit gurudgeblieben. Seitdem ift von manchen Seiten weiter mancherlei Vortreffliches über franck geschrieben worden, vor allem Diltheys glänzende Würdigung seiner philosophischen Stellung. Die breit angelegten Studien f. Weinkauffs, die Lebensarbeit des fleißigsten frand-forschers, haben nicht zum Abschluß kommen sollen, sind vielmehr der Öffentlichkeit nur in Bruchstücken und Unfängen bekannt geworden.

Der bedeutendste fortschritt in der Gesamtauffassung ist neuerdings in dem Buche des Tübinger Theologen Ulfred Hegler, "Geist und Schrift bei Sebastian franck" (1892), erzielt worden. Es ist ein Buch, das auf der gründlichsten Kenntnis fämtlicher Schriften francks und aller verwandten Richtungen

aufgebaut ist und trok seines beschränkten Themas selbst für den Manael an einer abschließenden Biographie zu entschädigen vermag. Begler weist franck in der Geschichte des Protestan= tismus die Bedeutung zu, daß er im Anschluß an die Orinzipien der Reformation, aber zum Teil im Widerspruch mit ihrer Umgrenzung und Gestaltung in der kirchlichen form des Protestan= tismus, den geistigen Charafter des Christentums und den persönlichen Charakter der Religion entschieden geltend gemacht. die besten Gedanken der radikalen Reformbewegung nach dieser Seite am vollständigften, besonnen und unerschrocken ausgesprochen habe: zumal in seiner Bekämpfung des Schriftprinzips und seiner Begründung des Christentums auf das innere Wort hat er dem Spiritualismus der Reformationszeit, wie Begler an einem der vornehmsten spiritualistischen Drinzipien, dem Gegensat von Geist und Schrift, überzeugend nach-Indem diese weist, den vollkommensten Ausdruck gegeben. Auffassung mit ihrer scharfen formulierung und Lösung des von ihr aufgestellten Problems von einer ausschließlich speku= lativen Betrachtung frances gurudlenkt, vermag fie gur Würdigung seiner gangen schriftstellerischen Cätigkeit fruchtbare Unregungen zu liefern. Und ich denke, daß die Biftorie, die, als fachwissenschaft genommen, dem geistvollen Manne viel weniger gerecht geworden ift als die philosophischen und theoloaischen Disziplinen, wohl Bedürfnis und Pflicht hätte, sich diese Unregungen zunutze zu machen. Wie vermöchte sie es besser, als wenn sie nun ihrerseits die seit dem Buche Bischofs kaum geförderte Arbeit über die Beschichtschreibung francks von neuem in Ungriff nimmt und an dem Historiker franck das historische Verständnis seiner Persönlichkeit zu entwickeln persucht?

I.

Wie wurde frank zum Geschichtschreiber? Was waren die Absichten, die er mit dieser Tätigkeit verband, was die Grundsgedanken, die er in ihr verwirklichen wollte? — das sind die fragen, von denen ich ausgehe.

Das Wenige, was an Nachrichten über die äußere Jugendsentwicklung des Mannes bekannt ist, vermag uns die Antwort auf diese Fragen nicht zu erleichtern. Er wurde im Jahre 1500

in der schwäbischen Reichsstadt Donauwörth geboren, also ungefähr an einem Dunkte, wo die drei Stämme der Bavern. Schwaben und franken aneinanderstoßen. Und durch diese drei oberdeutschen Candschaften, deren Polkstum er nachmals so treffend zu schildern wußte, hat sich sein unruhiger Lebenslauf erstreckt, ohne irgendwo gang sekhaft zu werden. Um dauerndsten bat es ibn zulett in der eigentlichen Heimat gehalten, in Schwaben. Denn schwäbische Urt ist es doch vor allem, die den Mann bezeichnet, in der Wärme des Empfindens, in feiner ganzen religiösen Unlage, in der eigenrichtigen und unabhängiaen Sonderlingsnatur. Seit 1515 studierte er in Ingolstadt, erwarb dort 1517 das Baccalaureat und sette nachmals im Dominikanerkolleg zu Beidelberg zusammen mit seinen späteren Begnern Bucer und frecht seine Studien fort. Er trat als Beiftlicher in den Dienst der alten Kirche, deren Bildung er auch in der neuen humanistisch veredelten form genossen hatte. Dann rik ihn die lutherische Bewegung mit sich fort; im Jahre 1527 wird er als evangelischer frühmetter (nicht als Pfarrer) in Guftenfelden bei Aurnberg in den Disitationsaften mit Unerkennung genannt: er fteht in Beziehungen zu dem lutherischen Theologen Althamer.

Im folgenden Jahre gibt er sein geistliches Umt auf, weil er innerlich damit gebrochen hat, und beschließt, allein als freier Literat fortan zu wirken. Der Rest seines Lebens, die fünfzehn Jahre von 1528—1542 sind es, auf die sich seine schriftstellerische Tätigkeit mit ihrem wahrhaft erstaunlichen Umfange beschränkt. Sie ist sortan die vornehmste Quelle für den äußeren und inneren Gang seines Lebens: andere Zeugnisse haben sich spärlich erhalten, ein paar Briefe, auffällig wenig für dies Zeitsalter, die Verteidigungsschriften aus der Ulmer Zeit, verhältnismäßig wenig Urteile und Nachrichten anderer: das ist alles.

Während jener anderthalb Jahrzehnte schriftstellerischer Cätigkeit ist nun kaum — wenn wir von einer ersten Schrift aus dem Jahre 1528, noch dazu einer Abersehung, absehen — von einer nennenswerten Entwicklung Francks mehr die Rede, wohl von einer Vertiefung und Ausdehnung seiner Gedanken: aber die entscheidende Entwicklung fällt schon vorher, eben in jene dunkle Zeit der Vorbereitung, in die wir nicht hineinsehen

können. fertig in seinen grundsätzlichen Unschauungen, fertig in seiner schriftstellerischen Dersönlichkeit tritt er uns in dem ersten größeren und eigenen Werke entgegen. Und zwar als Bistoriker, nicht als Theologe. Denn die im Berbst 1531 im Druck pollendete "Geschichtsbibel" reicht in ihrer Entstehung und nun aar in ihrer Konzeption in die ersten Jahre seiner schriftstellerischen Arbeit gurud. Alle zeitlich, nach ihrem Erscheinungsjahr, vorher fallenden Schriften kommen wenig dagegen in Betracht. Es sind Gelegenheitsarbeiten, wie "Das Cafter der Trunkenheit" (1528), oder gar bloke Abersetungen, wie die der "Diallage" Althamers (1528), in der er nur an die Deripherie seiner Gedanken heranzudringen vermag, ohne selbst damit zufrieden zu sein, ohne anderseits auch seinen Auftraggeber zufrieden zu ftellen: ferner die Ubersehungen der "Suppli» kation der Urmen in England" (1529) und der "Türkenchronik" (1530), die, vielleicht aus Vorstudien zu seiner Geschichtsbibel erwachsen, ihm stofflich zu besonderen Publikationen geeignet erschienen: mit dem großen Werke selbst läßt sich das alles nicht Erst in der Beschichtsbibel gedachte er por der peraleichen. Welt und vor sich selber Rechenschaft über seine Wandlung abzulegen: das persönliche Erlebnis hatte in der universalgeschicht= lichen Betrachtung die bestätigende Gewißheit gefunden und mählte darum die universalgeschichtliche Darstellung, um mit ibrer Bilfe weiter zu wirken.

Von diesem persönlichen Erlebnis aus gelangen wir daher auf den richtigen Weg zum Verständnis seines Geschichtsbuches. Was Sebastian frank dazu vermocht hat, seine Predigerstelle aufzugeben, unter welchen innerlichen und äußerlichen Unstrieben er sich der lutherischen Sehre wieder entsremdet und sich zu einer selbständigen spiritualistischen Überzeugung durchsgerungen hat, das können wir mangels der Quellen nur erschließen, nicht unmittelbar erkennen; erschließen aber aus der Gesamtheit seiner späteren Schriften, in erster Linie der Geschichtsbibel selbst. Hier schimmern überall Urteile und Erssahrungen durch, die ein Moment für seine Umwandlung gesbildet haben müssen; indem man sie sammelt, wird man die Beweggründe für den wichtigsten Vorgang in Francks Seben sich psychologisch näherbringen.

Das Entscheidende scheint mir, daß Franck die das Leben bestimmenden Eindrücke in denjenigen Jahren der Revolution empfing, wo der Bestand des Alten und die Zukunft des Neuen aleichmäßig in frage gestellt waren, wo der große Strom der bis dahin im Namen Martin Cuthers vereiniaten Reformtendenzen aufhörte, allein die Mühlen des Wittenberger Mönches zu treiben, sondern neue Strömungen nach links und rechts sich ein eigenes Bett suchten, andere gar verkümmert guruckblieben oder versiegten. Da konnte zumal ein starker Beist wohl auf den Bedanken kommen, daß sich gerade in dem Trennenden der Inhalt der Entwicklung erschöpfe. Derschiedene Erlebnisse wirkten bei Franck in dieser Richtung zusammen. Es ist unzweifelhaft, daß der Bruch Cuthers mit Erasmus dazu gehörte; wie er in der Frage des liberum arbitrium Erasmus näher stand, so fühlte sich überhaupt die Grundstimmung seines Denkens dem großen Bumanisten verwandt. Jest wurde ihm ein unversöhnlicher Begenfat zum Bewuftsein gebracht, der ihn an der Einheitlichkeit und Kraft der großen Bewegung irre machte. Dazu kam der Bauernfrieg, dem er mahrscheinlich aus nächster Nähe ins Auge geschaut hat. Wohl konnte er ihn nicht billigen: "Christen sollen Gewalt leiden, aber nicht Gewalt und Ungerechtigkeit durch Gewalt und Ungerechtigkeit abtreiben", und auf das schärfste verurteilte er die wüsten Ausschreitungen der Menge, die er nicht in letter Linie ihrem blinden Buchstabenglauben zur Laft legte. Um fo mehr verlette ibn die schroffe Parteinahme Luthers für die Bewalt und aegen die mikleiteten Massen, und das erbarmungslose Binschlachten, mit dem die fürsten zum Schluß den Aufstand bemeisterten, emporte ihn vollends im Grunde seines Empfindens. Und als er in der folge eine immer engere Verbindung von Religion und Gewalt, ein Ineinanderwachsen von Candeskirche und Obriakeit zu bemerken alaubte, da befestigte sich in ihm die Aberzengung, daß die lutherische Richtung nicht die wahre form der Erneuerung eines einfachen und ursprünglichen Christentums darstelle: mit Unwillen sah er groß angelegte Reformtendenzen in ein neues empirisches Kirchentum ausmünden. Auf der andern Seite wurde er an dem dogmatischen Kerne dieser Richtung, an der lutherischen Beilslehre, in steigendem Make irre. Er glaubte por allem zu feben, daß die praftischen folgen der Rechtsertigung allein aus dem Glauben zu einer Auflösung aller sittlichen Zucht führten. Es sind Mikstände, die bei einem Geschlechte, das alle geheiligten Bande zerreiken, alle alten Ordnungen zerbrechen sah, nicht überraschen können, deren Unsbleiben vielmehr hätte überraschen muffen: und man darf dem Behagen, mit dem die ultramontane Beschichtsauffassung sich die Bunderte von Zengnissen aller Parteien über die eingerissene Sittenverwilderung gunute gu machen nicht müde wird, die einfache Catsache entgegenhalten. daß die reformatorischen Kirchen dieser Verwilderung Berr geworden sind und den Nachweis der versittlichenden Wirkungen ihrer Cehre allerdings in der Geschichte erbracht haben. konnte man damals nicht voraussehen. Wir wissen, daß Luther und seine Mitarbeiter diese Mikstände von vornherein erkannt und sich in unermüdlichem Kampfe dagegen aufgerieben haben: wir seben aber auch, daß manche feinere, aristofratische Maturen nach anfänglichem Unschluß an die lutherische Cehre gerade durch diese folgen abgeschreckt wurden. So zogen sich in Mürnberg Wilibald Pircheimer, so ein anderer Ratsherr, Christoph fürer, jurud. Es lag viel sophistische Diglektif darin, wenn Erasmus fraate: "Zeige mir einen Praffer, den das Evangelium mäßig, einen Granfamen, den es sanftmütig gemacht, eine Lästerzunge, die es zum Segnen gebracht, einen Lüderlichen, den es zum erbaulichen Wandel bewogen hat." Aber auf Franck machten folche fragen Eindruck: er ariff fie felbst auf, denn er war ein unnachsichtlicher Eiferer, von Baus aus mit einer eigenrichtigen Neigung zum Moralisieren behaftet. Die weitherzige und großartige Urt, in der Luther die menschlichen Dinge sah, blieb ihm immer fremd. Es war wohl kein Zufall. daß er in seiner ersten Schrift vom Caster der Crunkenheit. die er noch als Prediger schrieb, einen Begenstand aufafte, an dem er in der eigenen seelsorgerischen Praxis die Ohnmacht des Wortes allzu handgreiflich empfunden. Unter deraleichen trüben Erfahrungen mochte es geschehen, daß er allen Glauben an die gedeihlichen früchte seiner Predigt, an eine sittliche Besserung seiner Hörer durch das sola fide verlor; er verlor ihn so gründlich, daß er es für seine Oflicht hielt, da die Predigt nichts ausrichte, den Staub von seinen gugen gu schütteln.

Und über allen diesen Enttäuschungen sah er, daß die Streitigkeiten in den neuen Kirchen nicht ausblieben, Uneinigkeit sich auf Uneinigkeit häufte, die Abendmahlsfrage zur sichtbaren Trennung der Schweizer führte, überall neue Sekten emporschossen, die ausschließlich die Wahrheit für sich beanspruchten, ihren Gott, wie er sich einmal ausdrückt, an sich reißen wollten. So wenig er auch an manchen Richtungen der Täuser mit ihrem auf die Spitze getriebenen Schriftprinzip und ihrer uns duldsamen Selbstgerechtigkeit Gefallen fand, so erkannte er dennoch die Regungen wahrhaftiger und einfacher Frömmigskeit an, die in diesen stillen Ceuten mit ihrem strengen Wandel verborgen lagen. Welche Empfindungen mußten da die graussamen Täuserverfolgungen, die in den Jahren 1527/28 durch Oberdeutschland ainaen, in ihm hervorrusen!

So wurde er immer pessimistischer. Hoffnungslos schien ihm die Welt, einem rasenden Pferde gleich, ihrem Ende entsgegenzutaumeln; auf dieser Bahn dünkten ihn alle neuen Sekten, die Lutherische voran, nur neue Phasen des Versderbens, andere Verkleidungen des Antichrist. Er verlor den Mut, in der Welt noch etwas zu wirken; ganz in sich selber zog er sich zurück. Der Gedanke eines innerlichen, individuellen Christentums hat in den persönlichen Erlebnissen dieser Jahre

von feiner Seele Befitz ergriffen.

Im Predigtamt duldete es ihn nicht mehr. Er legte es nieder. Zunächst zog er nach seiner Aufgabe in die am nächsten gelegene große Stadt, nach Nürnberg. Wollte er sortan als freier Schriftsteller wirken, so war hier die beste Gelegenheit. Hier siel auf dem Büchermarkte ihm mancherlei in die Hände, was ihm literarische Anregung gab; in den gesteigerten gegenseitigen Ansorderungen des Buchhandels und der schriftsstellerischen Produktion aneinander boten sich vielleicht Möglickskeiten, einen Unterhalt als berufsloser Literat zu sinden. Die ersten Arbeiten Francks, wesentlich Abersetzungen, die sofort den kräftigen deutschen Stilisten in ihm enthüllten, mögen durch solche mehr äußerliche Anlässe hervorgerusen sein. Und dann mag man sich leicht vorstellen, daß gerade in der Reichsstadt, in dem bunten Gedränge revolutionärer Meinungen, das hier durcheinanderwogte, die Richtung seiner Gedanken von allen

Seiten nur noch mehr befestigt werden konnte. Im besonderen läßt sich allerdings über seine Stellung in diesem Getriebe, über seine persönlichen Berührungen nichts Gewisseres als die bloße Vermutung aussagen.

Um interessantesten scheinen mir darunter die bisher un= beachteten Beziehungen Francks zu Nürnberger Künstlerkreisen. Die perschiedenen Schichten der geistigen und fünstlerischen Entwicklung in Deutschland begleiten sich während dieser Jahrzehnte immer in engem Zusammenbange. Zu der Generation deutschnational gesinnter Bumanisten, wie Dircheimer, Celtis, Cuspinian, und ihrem erften Manne, dem Bumanistenkaiser Mar, hat Albrecht Dürer in persönlichen und fünstlerischen Beziehungen gestanden. Holbeins Name ift von einem anderen Bumanistengeschlechte nicht zu trennen, von Erasmus und Morus, von den Männern, die in der großen Kirchenrevolution den Grund ihres Schaffens unter den füßen verloren; mit ihnen zog auch die ihnen nahestehende Kunst aus Deutschland hinaus. Sebastian frances Stellung innerhalb diefer geistigen Dermandtschaftsverhältnisse wird dadurch gekennzeichnet, daß er mit denienigen Schülern Dürers in Berührung geriet, die, von den radikalsten Strömungen der Zeit gepackt, besonders als fräftige Kleinmeister auf breiteste populäre Wirkung ausgingen. Er bringt in seiner Geschichtsbibel einen Bericht über Dürer, dessen rückhaltlose Wärme den tiefen Eindruck dieser Derfönlichkeit auf ihn verrät: einige seiner Wendungen über die unvollendet binterlassenen theoretischen Schriften Dürers scheinen anzudeuten, daß er zwar nicht zu dem stolzen patrizischen freundeskreise des Künftlers selbst, aber doch zu deffen Werkstatt einen Zugang gehabt haben muß; "des bücher und gemäl ich gesehen und zum teil gelesen hab", schließt er seinen Bericht.1) Durch eine dauernde Verbindung, die franck damals

<sup>1)</sup> Geschichtsbibel fol. 278 vo. Will man außerdem an öffentlich aufgestellte Gemälde Dürers denken, so sei an die gewaltigen Apostelbilder, das letzte Vermächtnis des Künstlers an seine Vaterstadt, erinnert. Die Worte Paulus 2. Timoth. 3 und Petrus 2. Ep. 3, die Dürer unter die Gemälde gesetzt hat, begegnen vereinigt auch unter den von Franck am Schluß der G.B. angeführten Teichen vom jüngsten Tage. Was bei dem Maler die Warnung des getreuen Bürgers ist, daß sich die Obrigkeit vor

schloß, wird diese Möglichkeit des näheren erläutert. Er vermählte sich am 17. März 1528 mit Ottilie Beham, in der man mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Schwester von zweien der begabtesten Schüler Dürers sehen darf, der Brüder Hans Sebald und Barthel Beham. Wenn franck einen Einblick in Dürers Nachlaß besaß und von der unvollendeten Proportionslehre etwas wußte, so dürfte man vielleicht in diesen Männern das vermittelnde Zwischenglied erblicken; gerade Hans Sebald war es, der nach Dürers Tode (1528 April 6) der Absicht einer unsberechtigten Veröffentlichung aus seinen Papieren bezichtigt wurde. Auch zwischen der geschichtschreiberischen Tätigkeit francks und der Kunst Sebalds scheinen Beziehungen obzus walten, deren Spur noch genauer nachzugehen sein dürfte<sup>1</sup>).

Die Brüder Beham sind in der Nürnbergischen Reformationsgeschichte, in Gemeinschaft mit einem dritten Dürerschüler, Georg Pencz, als die drei gottlosen Maler bekannt, die im Jahre 1524 auf Geheiß des Rates aus der Stadt weichen mußten, aber bald wieder vorübergehend zurückkehrten. Schon ihr äußeres Auftreten kündigte die hochgemuten Künstlersindividualitäten an, jeglicher Autorität entwachsen, aber der Behauptung des eigenen Ichs um so gewisser: "sie seien auch", heißt es in dem Verhör von 1524, "für prächtig, truzig, von sich hochhaltend vor andern berühmt". In zügellosem Skeptizismus leugneten sie kurzweg alle christlichen Dogmen, alle Religion überhaupt; die Erzählung der Evangelien galt ihnen nicht mehr als die Sage von Herzog Ernst, der in den Berg

falschen Propheten vorsehe, liefert in Franks pessimistischer Auffassung den Beweis, daß das Ende aller Dinge vor der Cur stehe.

<sup>1)</sup> Der große Holzschnitt Sebald Behams über die beim Einzug Kaiser Karls V. in München im Jahre 1530 aufgeführten Manöver (dat. vom 10. Juni 1530) entspricht z. B. bis ins einzelne der Schilderung, die Franck in seiner Geschichtsbibel davon entwirft; der eine muß dem andern als Dorlage gedient haben. Rosenberg will aus der Ahnlichkeit der bildlichen Darstellung mit der Schilderung des Chronisten auf die historische Creue der ersteren und daraus weiterhin auf die Unwesenheit Behams in München schließen. Mir scheint die Ubhängigkeit Francks von dem Holzschnitt wahrscheinlicher. Zumal in dem späteren Verhältnis Sebald Behams zu dem Frankfurter Buchdrucker Christian Egenolph findet Franck eine Stelle, über die noch zu sprechen sein wird.

gefahren sei. So prunkten sie mit einer heidnischen Indisferenz, die an die ungläubigen Elemente der italienischen Renaissance erinnert. Und daneben gesielen sich diese jungen Revolutionäre in verwegenen kommunistischen Anschauungen, um so mehr als sie kaum daran dachten, aus dem Spiel einmal Ernst zu machen. Aber auch ernster gesinnte Männer gehörten dem Kreise an, in dem diese Gedanken umliesen, so der junge Schulmeister zu St. Sebald, der Bayer Hans Denk, der bei der inhaltslosen Negation der Maler nicht stehen blieb. So müssen wir auch Francks Stellung uns denken, wesentlich beobachtend, nur im Zweisel, nirgends in einer positiven Richtung bestärkt, immer mehr in das eigene religiöse Bewußtsein als letzte Jussuchtzurückgeirieben.

Aus welchen Gründen franck im Herbste 1529 Nürnberg verlassen hat, ist nicht bekannt. Es verschlägt nicht viel, ob er freiwillig oder gezwungen ging. Genug, daß er nach einer Stadt übersiedelte, die ihm die gleichen Entwicklungsbedingun=

gen wie Nürnberg lieferte, nach Strafburg.

Noch ganz anders als Nürnberg durfte diese Stadt damals als ein Vorort der revolutionären religiösen Strömungen bezeichnet werden; in ihren namhaftesten Führern waren ihre verschiedenen Richtungen hier vertreten. Der Verkehr mit manchen von ihnen, die ausgedehnte Cektüre täuserischer Schriften taten das Ihre hinzu, um den Entwicklungsprozeß Francks zu beschleunigen und zu vollenden.

Das Entscheidende bleibt, daß er sich von niemanden mehr ganz gefangen nehmen ließ; er empfand persönlich nichts von den enthusiastischen Stimmungen dieser Kreise, aber er nahm Unregungen in sich auf, die manche seiner Gedanken entbanden, seine Kritik schärften; er traf wohl noch einzelne Gleichgesinnte, mit denen er sich innerlichst verwandt sühlte, wie Campanus und Bünderlin, denen er auch wohl in vertrauten Briefen seine letzten Gedanken erschloß, aber nirgends mehr fand er eine kirchliche Gemeinschaft, zu der es ihn hinzog; und sowie einzelne jener Männer wieder von ihren Aberzzeugungen zur Propaganda fortschritten — was sie im Grunde alle wollten —, mußte Franck sich doch wieder von ihnen trennen. Denn alles empirische Kirchentum alter und neuer Zeit samt

allen Sakramenten und Zeremonien war ihm nichts als eine vergängliche, nunmehr überwundene Erscheinungsform der Religion; für seine Gedankenwelt lag das alles in Trümmer geschlagen, und erst allmählich erhob sich ihm aus diesen Trümsmern das neue Ideal eines rein persönlichen Christentums. Das war das Ideal, das er in seiner Geschichtsbibel auf die universalgeschichtliche Betrachtung übertragen wollte. Im September 1531 ist dieses Werk in Straßburg im Druck ersschienen.

II.

Auf welche Wirkungen, darf man billig fragen, ging diese geschichtschreiberische Urbeit aus? Scheint doch zwischen dem ausgesprochenen religiösen Individualisten und dem volkstumlichen Schriftsteller ein Widerspruch zu bestehen. Und besonders zu Unfang seiner Cätigkeit ist dieser Widerspruch, zu dem ein auf die Spike getriebener spiritualistischer Pessimismus führen mußte, noch nicht völlig ausgeglichen. franck sagt einmal in der Geschichtsbibel: "Darum sei die Historie nur zum Gericht und Zeugnis über die Menschen ergablt, nicht daß fie fich andern oder bessern werden, des ich gewiß bin, daß es nicht geschehen wird, sondern die Sache wird je länger je boser werden; darnach haben wir uns zu richten, es nabet zu dem End, der Herr will mit der Welt den Garaus machen. Das sage ich wider etlicher thörichten Eifer, daß sie sich mit Singen, Sagen, Schreiben hart bemühen und verhoffen, die Welt zu bereden, daß fie fromm werde, des fie nicht gelüstet." Natürlich ist fich frand bewußt, daß er damit seine eigene Cätiakeit in der Idee aufheben würde. Und so weit will und kann er auch wieder nicht gehen, er sieht einen Ausweg, der wenigstens einen Hoffnungsschimmer durchbliden läßt. Wohl ist er sich gewiß, so führt er in einer andern Stelle desselben Werkes aus, "daß diese lette und allerärgeste Welt sich nicht rathen läßt; er will auch die Welt nicht mit vergeblichen Worten und Büchern überladen, aber er meint, wer noch ein fünklein von Gottes Sicht in sich hat, der mag sich an seiner Chronik bessern; denn er weiß, was er selbst aus der Historie gelernt hat". In diesen Worten wird der ursprüngliche Zusammenhang ersichtlich, in dem der Gedanke der Geschichtsbibel zu den innerlichen Erlebnissen steht, die franck zur Separation führten; in sich selber findet er auch die lette Rechtferstigung seiner schriftstellerischen Wirksamkeit.

Und gegen deren Ende erscheint dann jener Widerspruch

völlig versöhnt.

In dem ergreifenden Machwort zu seinem "Verbütschierten Buch" - er nennt dieses Machwort selbst "aller seiner vorigen Bücher aleichsam Upologia" — legt er dar, wie er das Verhält= nis des Schriftstellers zu seinem Publikum auffaßt. Das Nachwort ift zu Unfang 1539 geschrieben, unter dem Eindruck seiner letten Kämpfe mit seinen Ulmer Beanern; die Bedanken seiner letten Verteidigungsschrift an den Rat zu Ulm kehren hier wieder, von dem Derfönlichen machtvoll auf das Allgemeine gemandt; ein Selbstbekenntnis über die Idee seines Lebenswerkes, das für die psychologische Entwicklung Frances von pessimistischer Kritif zu einer allein Liebe und Geduld begehrenden Resignation ein wertvolles Zeugnis ift. Er verwahrt sich gegen jegliche Absicht, mit seinen Schriften auf einen Unbang irgendwelcher Urt auszugehen, "so doch meinem Genio nichts so gar wider ift". Statt deffen wendet er sich an eine unsichtbare Gemeinde, denn er weiß seine Brüder - schon in seinem Brief an Campanus (1531) hat er diesen Lieblingsgedanken ausgesprochen unter dem Papfttum, Türken und Juden, allen Sekten, Lutheranern, Zwinglianern, Cäufern zerstreut, ob sie es gleich nicht wissen und warten muffen, bis Gott sie einmal in seiner Schule zusammenhilft. Ein Greuel aber sind ihm alle Sekten alter und neuer Zeit, die nur den für einen Chriften gelten laffen, der ihres Sinnes ist, durch die Tur ihres Verstandes eingegangen ist. "Was ich bisher geschrieben, das hab ich der Bemeinde Gottes zu gut getan, ihr auch dies frei zu urteilen aufgeopfert und mir nie lassen träumen, durch mein schreiben mir ein sonderen Unhang, Sect oder Kirchen aufzurichten, und ob etlich so thöricht dies begehrten oder mir nachlaufen wolten, wolt ich ihnen ehe entlaufen denn dies Kaufen gestatten. Soll aber Gottes Wort nicht frei, sondern gefangen sein, so schreibe Bücher, wer da will, mich gelüstets nicht." Was er selbst als das gute Recht seiner Individualität beansprucht, billigt er auch seinem Leser zu: niemanden will er es danken, ja hält den für einen Toren, der ibm etwas zulieb glaubt oder annimmt,

des ihn die Salbung in seinem Herzen nicht vergewissert; so durchaus will er freie Ceser und Urteiler und niemanden an seinen Verstand, wie andere von ihm begehren, gebunden haben. Und alle, die auch ihm diese Freiheit lassen, die ihn nicht nötigen wollen, ihrer Köpfe Knecht zu sein, die ihn nicht an dem Ort beherrschen wollen, da er allein dem Herrn verspslichtet ist, eine reine Jungsrau zu bleiben, nämlich in seinem Herzen, Glauben und Gewissen: alle die will er für seine Brüder halten, sie lieben und tragen, ob sie gleich in vielen Stücken nicht wie er gesinnt wären. In diesem Gedanken bricht er sehnsüchtig in die Worte aus: "O wie viel lieber Brüder hab' ich also auf Erden, deren Sinn ich nicht alle erreichen kann und vielleicht auch sie mich nicht verstehen!"

Das ist die unsichtbare Gemeinde, der dieser vereinsamte Individualist predigen will. Weshalb er die Geschichte zum Gegenstande dieser Predigt wählt, macht der Grundgedanke

seiner Beschichtsauffassung sofort verständlich.

In der Geschichte werden Gottes Wunder und Werke beschrieben. Sie ist deshalb eine Quelle für die Erkenntnis Gottes und nimmt somit eine Stellung neben der Bibel ein, ja in eine m Sinne sogar oberhalb der Bibel. Denn sie ist die große Auslegerin der Bibel, sie liesert praktische, lebendige Erfahrung und vermag daher unmittelbarer und tieser zu wirken als der tote und tötende Buchstabe: "ein gottseliger Mensch", sagt er, "lernt mehr aus den Kreaturen und Werken Gottes als alle Gottlosen aus allen Biblien und Worten Gottes". Darum beut seine Chronik der Bibel gleichsam die Hand. Jum Zeichen dieses Verhältnisses hat er ihr den Namen Geschichtsbibel gegeben.

Der Inhalt der Geschichte ist göttliche Weisheit und menschliches Irren. Die Zeit ist da, wo dieses für das jüngste Gericht
reif geworden ist. Das ganze Verderben aber ist entsprungen aus
der fortgesetzten Veräußerlichung des rein geistigen Wesens der
Religion. Diese Veräußerlichung ist das stete Werk des Antichrist
in seinen wechselnden Gestalten, wie er sich nicht allein im Papsttum, sondern auch im autoritativen Schriftprinzip darstellt. Sie
erscheint Franck als der Inhalt der Geschichte. Alle formen
einer empirischen religiösen Gemeinschaft, einer äußerlich sichtbaren Kirche, Sekte und Gemeinde, sind vom Abel, weil sie

immer wieder zu einer Quelle der Veräußerlichung werden müssen. Sie sind um so gefährlicher, je mehr sich der Religion entgegengesette Gewalten in sie eindrängen und, wie es seit Konstantin geschehen, aus der Gemeinschaft der Beiligen eine Staatskirche machen wollen. Und auf der andern Seite haßt frand nichts mehr als den Berrn Omnes, die äukerlichen Masseninstinkte des Döbels, der zu allen Zeiten dem "Candaott" zufällt, die verdächtigen Massenbekehrungen: wie wenig Menschen hat doch Christus selbst nur zu bekehren vermocht! Wie er alle Sonderung in Sekten verwirft, so nicht minder alle Unionspersuche, wie sie auf Reichstagen und Konzilien unternommen werden. Statt der äußerlichen, berufsmäßigen Abung des Predigtamtes fordert er die besondere Berufung aus dem Beist: denn eben jene hat die seit der Apostel Zeiten bereits so viel radikaler als Cuther sieht franck die kirchengeschichtliche Entwicklung an - eingetretene Verderbnis des driftlichen Blanbens durch die Schriftgelehrten und Theologen zur folge gehabt.

Aberall tritt der Makstab hervor, mit dem franck die Universalgeschichte in seiner Geschichtsbibel durchwandert. .. Contra totum post Apostolos mundum" war der Titel eines religiösen Traftates von Campanus, an dem der ihm befreundete frank lebhaften Gefallen fand. Diese Worte bezeichnen die Richtung, in der er selbst Geschichte geschrieben bat. Wenn Hegler francks Spiritualismus als das Pringip seiner Beurteilung der Religion in Vergangenheit und Gegenwart bezeichnet, so dürfen wir das dahin erweitern, daß dieses Pringip von ihm auf die gesamte Betrachtung der Universalgeschichte übertragen ist. Um schärfsten und lehrreichsten hat er es in dem berühmtesten Teil der Beschichtsbibel durchgeführt. in dem dritten Buch der Papstchronik, der Chronika der Römischen Ketzer von Petro bis auf Clementem VII. Un dieser "Keherchronik", wie man sie kurg zu bezeichnen pflegt, wird sich daher seine Geschichtsauffassung und zugleich seine Arbeitsweise im einzelnen am besten erläutern lassen.

## III.

Die Ketzerchronik ist ihrer Idee und ihrem Stoffreichtum nach der eigenartigste Teil der geschichtschreiberischen Arbeiten

francks. Un keiner Stelle ist seine geschichtsphilosophische Auffassung in gleichem Make von dem Kern seiner spiritualistischen Grundgedanken beeinfluft; eine neue und ursprüngliche Unsicht des gesamten kirchengeschichtlichen Stoffes hat sie hervorzubringen vermocht. Dielleicht deshalb hat die Ketzerchronik bis jett als eine wesentlich selbständige Leistung Francks, jedenfalls als seine verhältnismäßig selbständigste Leistung gegolten. Diefer herkömmlichen Meinung gegenüber werde ich sie, was ihre äukere Unlage und einen bedeutenden Teil ihres materiellen Inhalts anacht, als eine unselbständige Kompilation im Stile seiner übrigen Bearbeitungen nachweisen und damit überhaupt eine Vorstellung von francks Technik geben können. Trotdem wird dieser Nachweis das Eigentümliche seiner Leistung so wenig antasten. daß sie vielmehr dadurch in ein schärferes Licht gerückt wird: nur um so klarer wird sich gerade auf Grund dieser Unalvse Francks Stellung innerhalb der kirchlichen Be-

schichtschreibung bestimmen lassen.

Die bisher unbeachtete Quelle der Kekerchronik ist der Catalogus haereticorum des Dominifanerpriors Bernhard von Curemburg, der in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts eine ebenso vielseitige wie gehaltlose Schriftstellerei betrieb. Sein Catalogus ist unmittelbar durch Luthers Auftreten veranlakt worden: gegen Luther und seine Unhänger ist das lette Buch namentlich gerichtet, ohne daß seine im ausgefahrensten Beleise scholastischer Spitfindigkeiten sich bewegende Invektive darum einen sonderlichen Olak in der Kontroversliteratur ver-Seit seinem ersten Erscheinen in Köln im Jahre 1522 ift der Catalogus im Caufe der nächsten Jahrzehnte wiederholt neu aufgelegt worden, in jeder spätern Bearbeitung vom Derfasser erweitert, wie dieser als Beneralinguisitor der Kölner Diözese es als ein praktisches Bedürfnis der ketzerreichen Zeit= läufte erkennen mochte. Seinem wesentlichen Inhalt nach ift die Schrift ein alphabetisch angelegter Katalog aller von der Römischen Kirche verdammter Ketzer von den ältesten Zeiten bis in die jüngste Begenwart, mit einer Darstellung ihrer Irrlebren, im enasten Unschluß an das (1503 im Druck erschienene) bekannte Directorium Inquisitorium des spanischen Dominikaners Nikolaus Cymeric (1320-1399). Die Gesamtzahl der

Ketzer ist von Euremburg mit Vorbedacht gewählt. Seine Einleitung knüpft an die Erzählung im Buche der Richter (15. 4 f.) an, wie Simson dreihundert füchse fing und mit brennenden Schwänzen in die Kornfelder und Weinberge der Philister fandte: triumphierend wird das "cepit trecentas vulpes" des Certes aleichsam als Motto vorangestellt und in der üblichen Weise allegorischer Schriftauslegung auf die Ketzerverfolgung bezogen. Denn die füchse sind die von der häretischen Dest verderbten Menschen, die durch die fackeln hochmütiger Derblendung verbunden in die erntereife Saat des Berrn fallen und die fromme Einfalt der katholischen Kirche verwüsten. Mit verwegenen etymologischen Deutungen und biblischen Belegen wird der dankbare Vergleich weitergeführt: die Ketzer müffen gefangen werden, nach den Worten des Hohenliedes 2, 15: "fanget uns die füchse, die kleinen füchse, die die Weinberge perderben." Kanget sie, so führt der Dominikaner aus, auf dak sie nicht noch größer werden und noch mehr Unbeil anstiften; fanget sie mit dem Geschrei der Predigt, mit dem Umt der Inquisition und Disputation und schließlich — für den Erfolg ist das unerläßlich — mit hilfe des weltlichen Urmes: denn die Bösen und Verhärteten, welche die Kirche nicht bessern kann, müssen von der weltlichen Gewalt mit keuer und Schwert gehandhabt werden. Die Tendenz Euremburgs alaube ich nicht noch deutlicher entwickeln zu sollen. Er will ein Bandbuch zur praktischen Kekerverfolgung liefern; insofern als Gedanke und Zwed des Buches dem einzigen Standpunkt entsprechen, den die katholische Kirche den von ihr abweichenden Cehren aegen= über einnehmen kann, hat seine Arbeit nichts Eigentümliches.

Um so überraschender ist es, daß franck eben dieses Machwerk seiner Keherchronik zugrunde gelegt hat, indem er nicht nur dessen äußere Unlage sich aneignete, sondern auch den gänzlichen Inhalt des Catalogus, die Gesamtzahl der Dreihundert, zum Grundstock seiner nur wenig kürzenden Bearbeitung machte. Dies ist seine wesentliche Quelle, während er die in ihr genannten Belege getreulich übernimmt. Bischof hat sich hier wie sonst häusiger die Urbeit sehr leicht gemacht, indem er den Eusebius, die Tripartita usw. als direkte Quellen von Francks Keherchronik nachzuweisen meint. Dielmehr hat Kranck diese Autoren noch weniger gesehen als seine durchweg schon aus zweiter Hand schöpfende Vorlage; von einer Annahme quellensmäßiger kirchengeschichtlicher Studien kann bei ihm gar keine Rede sein. Er kommt niemals auf den Gedanken, dort selbskändig zu arbeiten, wo er es nicht nötig hat, sondern seinen Stoff bereits in bequemer Abersicht vorgearbeitet vorsindet; es entspricht weiterhin seiner auch sonst zu beobachtenden Gespslogenheit, wenn er Euxemburgs Catalogus als generelle Quelle nirgends anführt und sich statt dessen durch die Külle entlehnter Nachweise aus der kirchengeschichtlichen und patrisstischen Siteratur in den ihm nicht unlieben Verdacht eigener gelehrter Arbeit bringt.

Und trotdem hat er das von ihm ausgeschriebene Werk radikal umgeschaffen. Zunächst durch eine Erweiterung des Keterbegriffes, die seiner noch zu analysierenden Auffassung dieses Begriffes entspringt. Die erste der Gruppen, die er der Schar der Dreihundert zugesellt, umfaßt die zu seiner Zeit lebenden Vertreter der verschiedenen reformatorischen Richtungen: Enther, Zwingli, Bullinger und weiterhin die Täufer in ihrer Gesamtheit und in einigen ihrer Hauptführer: Denk. Beter, hubmair, Kayfer, Münger, Sattler, Wagner; Männer, die insgesamt auch unter den katholischen Begriff des Ketzers fallen und zum Teil auch in Luxemburgs späteren Auflagen, natürlich in grundverschiedener Urt der Behandlung, vor-Außerdem aber vervollständigt er den Catalogus fommen. um die Namen einiger Konzilsfreunde, wie Pierre d'Ailli, und Humanisten, wie Erasmus und Dico di Mirandola, vor allem aber um eine Reihe der namhaftesten Kirchenväter, weil sie, an der jett herrschenden römischen Kirchenlehre beurteilt, mannigfache Ketzereien enthalten und deshalb im Sinne der römischen Kirche als Ketzer aufgefaßt werden müssen. In demselben Gedankengange schaltet er nach dem Vorgange Turemburgs, der auch schon einige unpersönliche Ketzerschemata (Antichristus, Evangelici, Rusticorum secta) eingeführt hatte, die Konzilien, die Defretalen, die Tripartita mit längeren Ausführungen ein.

Die Urt, wie diese frankschen Ketzer mit den 300 vulpes des Dominikaners alphabetisch durcheinandergeschoben und zu

einer allerdings bunten Gesellschaft vereinigt werden, ist gewiß die denkbar roheste und kaum fähig, einen wirklichen Jusammenshang zu begründen: daß es trotz dieser unzureichenden Mittel geschieht, zeugt für die Energie der Begabung Francks. Man sindet seinen leitenden Gedanken am verständlichsten in der Vorrede der Ketzerchronik ausgesprochen. Sehen wir zu, wie er hier ein geistiges Band um seinen anscheinend disparaten und zusammengestoppelten Stoff schlingt, und wir werden erskennen, daß die gewaltsame Kompilationstechnik doch seine innersten Gedanken über das Verhältnis zwischen Religiosität und Kirchentum auszudrücken vermag.

Er betont in der Vorrede, daß er nicht alle in die Ketzer= dronik eingetragenen Männer wirklich für Ketzer balte. bietet ja nicht sein eigenes Urteil, sondern des Dapstes und der Konzilien; er selbst will wie immer unparteiisch bleiben; er würde vielleicht, wie er mit scheinbarer Zurüchaltung bemerkt, das Spiel umkehren und der teuren Männer aar viel kanoni= fieren; er würde Erasmus, Zwingli, Ofolampad, Wiclif, die Cäufer, ja selbst Urius aus dem Register schaben. Indem er aber den Dapst, das ihm entgegengesetzte Orinzip, als Urteiler einführt, gleichwie Erasmus im Encomion Moriae die Torheit auf den Richterstuhl gesetzt hat, macht er die von ihm mit Dorliebe angewandte Redefigur der Ironie, des "Spottlobes", wie er einmal saat, zur Grundlage seiner ganzen Kekerchronik und überwindet damit die ersten Schwieriakeiten, sich den Bestand seiner Kölner Vorlage anzueignen. Allerdings wollte gerade Erasmus für diese Urt der Ironie kein Verständnis zeigen; daß er durch seine Einreihung in die verdächtige Gesell= schaft der Ketzerchronik vor der Hierarchie blokgestellt wurde, traf seine empfindlichste Stelle und veranlagte ihn, durch eine Beschwerde beim Strafburger Rat Francks Ausweisung aus der Stadt zu bewirken.

Aber Franck ist weit entsernt, seine Ironie im einzelnen durchzuführen; häusig genug fällt er aus der Rolle und wird zum Apologeten. Er begnügt sich aber auch nicht mit der formalen Ironie. Indem alle jene Männer im Ketzerkalender des Papstes stehen, hätten sie keinen ehrlicheren Platz in seiner ganzen Chronik sinden können; denn Christen sind allezeit — damit

fommt er zu seinem religiösen Lieblingsgedanken — der Welt Ketter gewesen; unter den Kettern sind viel frommer Leute hingegangen, und zu allen Zeiten wird sich, wo nur Christus sich regt, auch Judas, Hannas, Kaiphas, Pilatus und die ganze Meistens hat man die als Keker ver= Dassion einfinden. schrieenen Christen nicht recht verstanden, wie man noch neuerdings alle Tage beobachten kann. Einen Christen aber kann auch die aanze weise Welt nicht verstehen, denn Gottes Rede, wie sie sich in Darabeln und Geheimnis ergeht, verstehen nur die aus ihm geboren sind. Bätten die Schriftgelehrten das Evangelium Chrifti geschrieben, da würde Chriftus nur ein Aufrührer, Schwärmer, Gotteslästerer, Zauberer, Todseind Gottes und des Gesethes Mosis geheißen werden: ebenso würde es heute gehen, wenn der Papst oder "etlich vermeint evangelische secten" über die Ketter urteilen follten. Es ist derselbe Bedanke. den später Gottfried Urnold in seiner Kirchen- und Ketzergeschichte systematisch durchgeführt hat: so wenig in Urnolds Augen die orthodore Kirche das wahre Christentum darstellt, so wenig können die von ihr verdammten Ketter ihr Urteil verdient haben, fie muffen in demfelben Verhältnis aute Chriften sein, in dem die Orthodogen es nicht sind. Jedenfalls, betont franck, muffe man die Ketzer im Original nachlesen und nicht jede ihnen nachgesagte Ungereimtheit glauben; werde doch von Ketzereien berichtet, die nichts als Büberei und greuliche Cafter seien, ohne jeden Schein der Begründung aus der Schrift - und deshalb jenes rühmlichen Namens überhaupt unwürdig.

So wird der katholische Ketzerbegriff ebenso vollständig aufgelöst, wie dem Korrelat des Begriffes, dem dogmatisch umschriebenen Kirchentum jede religiöse Berechtigung bestritten wird. Franck bekämpft den Ketzerbegriff einerseits grundsätlich, ans seiner Auffassung des ewigen Gegensates zwischen Geist und Fleisch, Christentum und Welt heraus, anderseits mit historischer, rationaler Kritik, ohne sie im einzelnen auszuüben. Es erhellt jetzt, daß seine Ketzerchronik und der Catalogus des Dominikaners trotz ihrer historiographischen Verwandtschaft in dem denkbar schärfsten Gegensate stehen: sie verkörpern zwei Weltanschauungen, die so weit voneinander entsernt sind, daß sie niemals wieder vereinigt werden können.

Indem frank sich den materiellen Inhalt der fremden Arbeit zu eigen macht, biegt er ihren geistigen Inhalt auf Grund seiner eigentümlichen religiösen Überzeugungen zur völligen Gegenseite um. Was man wohl das Gesetz des historischen Undankes genannt hat und in allen Erscheinungssormen geschichtlichen Lebens beobachten kann, wird hier an einem litestarischen Beispiel augenfällig. Die neuen revolutionären Mächte nehmen der hergekommenen, legitimen die gegen sie selber gerichtete Waffe aus der Hand und wenden sie gegen den vormaligen Träger; das Kapital von Wissen und Können fällt dem Angreiser in den Schoß; spielend, in tiessinniger Ironie,

formt er es zu eigenem und neuem Besitze um.

So wird francks Werk zu einem ersten fühnen Dersuche keterischer, d. h. dogmatisch unbeeinflußter, subjektiv religiöser Auffassung der gesamten Kirchengeschichte. Es war flar, daß er damit nicht in dem bloken Begensake zu der römischen Kirche aufgehen konnte, sondern auch inmitten der ihn umwogenden evangelischen und täuferischen Kirchenbildungen Stellung ergreifen mußte: das geschieht in der Ketzerchronik in den Berichten über die neuen Sektenhäupter, Luther, Zwingli, die Täufer, dem sowohl historisch als zur Beurteilung des Autors wertvollsten Teile des Buches. Die hier gegebene Kritik der reformatorischen Richtungen ist wiederum aus dem Kern seiner spiritualistischen Aberzeugungen berausgewachsen. Der Untidrift, so führt er aus, der des Papsttums satt und mude ist und es beinahe ausgenutt hat, verkappt sich jett anders und sett sich in den Buchstaben der Schrift; denn er vermag alles, nur glauben und lieben nicht, und ist schriftgelehrter als wir alle. Also machen heute viele einen Abgott aus der Schrift, wie sie nach ihrem Beist sie verstehen, ohne Bott auch nur gebeten zu haben, daß er ihnen das Geheimnis erschließe und auslege. Die Schrift aber kann kein boses Berg andern, sonst wären die Schriftgelehrten die frommsten: vielmehr ift es gerade der Buchstabe, der viel Ketzer gemacht hat und machen wird, wenn wir Gott nicht bitten, den toten Buchstaben mit seinem finger in unser Berg zu schreiben: von dieser Seite ber faßt frank den Kenerbegriff allerdings anders als bisher, als einen Begensatzum ursprünglichen und einfachen Christentum.

Es erhellt, daß diese zweite Seite seiner Polemik gunächft gegen Luther, aber auch gegen die übrigen reformatorischen Richtungen mit Einschluß der Täufer gerichtet ist. Der Bericht über Luther ist scheinbar unparteissch, in der form eines streng objektiven Referats gehalten; ohne kritischen Zusatz stellt franck eine umfangreiche Auswahl aus Luthers Worten zusammen, die ihn als eifrigen und verständnisvollen Leser Lutherischer Schriften zeigt. In Wirklichkeit aber verbirgt die Urt der Auswahl, wenngleich sie Sate, die frances eigener Meinung entsprechen, mit Vorliebe auswählt, einen verkappten Ungriff von prinzipieller Schärfe. Sie ist darauf berechnet, die Widersprüche des Eutherischen Schriftpringips mit sich selber aufzuweisen, die Widersprüche des früheren und des späteren Luther, der Theorie und der Oraris Luthers: eine Urt der Behandlung, die Frank überhaupt bevorzugt und in dem großen Sammelwerk des "Verbütschierten Buches" auf die Bibel selbst übertragen hat. Ubrigens hatten auch schon katholische Schriftsteller diesen Wea der Polemik aegen Luther betreten, und francks Derhältnis zu solchen Vorläufern bliebe noch zu untersuchen. In ähnlicher Weise sind seine wertvollen Berichte über die einzelnen Cäufer geschrieben, die in der zusammenfassenden veraleichenden Darstellung der verschiedenen täuferischen Lehren ihren Böbepunkt finden; hier mußte ihm seine personliche Befanntschaft mit manchen ihrer führer in Nürnberg und Straßburg sehr förderlich sein. Man fühlte zwar manchmal eine gemiffe Dorliebe für diese Männer heraus, und von der scharfen Linie, die Luther zwischen sich und den "Schwärmern und Saframentierern" gezogen hatte, ift nichts zu sehen; oft ist es faum zu erraten, wo das Referat aufhört und wo Gedanken aus francks eigenster Aberzeugung vertreten werden, wo der Historiker zum Prediger wird. Aber er berührt sich nur mit einzelnen Täufern und auch bei diesen nur mit einzelnen Ideen: an dem Dunkte, wo ihre subjektive Religiosität wiederum nach außen auswirken will, sich in Sektenbildungen und dogmatischen formulierungen ergeht, tritt ihm die Trennung wieder ins Bewuftsein. Er blieb auch ihnen gegenüber das, was er in dem Liede "Don vier zwiträchtigen Kirchen, deren jede die andere verhasset und verdammet", in Verse zu bringen

versucht hat. "Ich will und mag nit Bäpstisch sein" — "Ich will und mag nit Cuttrisch sein" - "Ich will und mag nit Zwinglisch sein" beginnt er die drei ersten Strophen, um dann doch fortzufahren:

> "Kein Widertaufer will ich sein: ihr Grund ift flein, fteet auf dem Waffertaufen: Die andern Secten ichredens ab, da kein Gotts gab, drumb in bsonder Kirchen laufen.

Leiden drob Not, Welt Bag und Cod, deshalb ohn Spott näher bei Gott dann ander all drei Baufen."1)

Ohne Schwierigkeit wird sich nunmehr die Stellung der merkwürdigen Ketherchronik Francks innerhalb der kirchlichen Geschichtschreibung bestimmen lassen. Als f. Chr. Baur in einer geistvollen Übersicht ihre Epochen charafterisierte, hatte er keine unbedingte Nötigung dieses Werk zu nennen, weil es den geistigen Inhalt einer theologischen Epoche nicht in einer wahr= haft wissenschaftlichen Leistung auf firchengeschichtlichem Gebiete auszudrücken vermocht bat, aber ein Blick in den von Baur aufgewiesenen Zusammenhang zeigt, daß hier das Entscheidende die Idee ist, nicht die wissenschaftliche Ausführung der Idee.

Die Kirchengeschichte kennt von Eusebins an bis zum Uusgang des Mittelalters nur einen Gegenstand: ihr substanzieller Inhalt ist die in der reinen apostolischen Überlieferung aus= geprägte ewige, unerschütterliche Wahrheit des Dogmas, der eine getrennte Reihe von wechselnden Bäresen als Reaktion des bosen Pringips, des Teufels, gegenübersteht: also feine immanente Entwicklung, sondern gemäß der allgemeinen dualistischen Auffassung des Mittelalters ein Kampf feindlicher, unversöhnlicher Mächte, ein Kampf, deffen Ausgang niemals

<sup>1)</sup> Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied 3, 814 ff. Der Gedanke, die Verse ernsthaft als Kirchenlied zu fassen, ift grotest: ein Gemeindegesang, der jede kirchliche Bemeinschaft negiert!

zweifelhaft ist. Dagegen schließt das Wesen der Reformation unmittelbar eine andere, einen prinzipiellen fortschritt be= deutende Auffassung in sich. Sie sieht allerdings Entwicklung, aber in der bisherigen Entwicklung nur eine Abirrung von der ursprünglichen göttlichen Wahrheit. In dieser Verdunklung erscheinen nur einzelne dunn gesäte Lichtpunkte, die mühevoll sich fortsetzende Reihe der Zeugen der Wahrheit: das ist das Thema von flacius' Catalogus testium veritatis (1556). Die ganze mittelalterliche Entwicklung der Kirche felbst erscheint nur als das Reich des Untichrifts: das ist das Thema der Magdeburger Centurien (1559-74). Die Betrachtung fährt fort rein dualistisch zu sein: "in der Mitte der Christenheit hat der Teufel wie der manichäische fürst dieser Welt seinen Sitz aufgeschlagen". Die absolute Vollendung des Christentums und der driftlichen Kirche liegt schon im ersten Unfang ihrer Beschichte; sie gilt es zu erhalten im fortgesetzten Kampf gegen die stete Verdunklung des Lichts durch die finsternis, die der geschichtliche Verlauf des Dogmas in der Papstkirche aufweist. Erst am Ende des 17. Jahrhunderts trat diefer Auffassung, die das 16. und 17. Jahrhundert beherrschte, Urnolds "Unparteiische Kirchen- und Ketzergeschichte" gegenüber. Wenn die Centurien klagen, daß der reine Lutherische Lehrbegriff nicht treu genug festgehalten sei, sieht Urnold den Grund des Abels tiefer, nicht in diefer oder jener dogmatischen Richtung, sondern überhaupt in dem herrschenden Dogmatismus und dem mit ihm eng verbundenen hierarchischen Interesse, mögen beide nun im Dapst und seinem Unbang oder, "wie wir reden: im Ministerium" verkörpert sein. So entspringt aus der innersten Konzeptionsidee seines Werkes sein Begriff der Ketzergeschichte in derselben Weise, wie wir das im Vergleiche mit francks Ketzerchronik aufgezeigt haben.

Frances geschichtliche Stellung zu diesen Höhepunkten der kirchlichen Geschichtschreibung im 16. und 17. Jahrhundert läßt sich danach bestimmen: er hat die Voraussetzungen beider vorweggenommen, nicht in einer wissenschaftlichen Leistung, die sich mit den Centurien oder auch nur mit Urnold vergleichen ließe, sondern nur in einer vasten Kompilation ohne gelehrte Unsprüche, aber von kühner Unlage der Idee. Wie die Cens

turiatoren sieht auch franck das Papsttum an; selbst die sonst geliebte Unparteilichkeit muß hier vor dem einseitig polemischen Interesse zurücktreten: "allein wider das Dapfttum haben wir etwas schärfer gehandelt". Was er auf diesem Wege an historischer Kritik bei früheren vorfindet, eignet er sich an, ohne selbst viel Neues zu bringen. Er verwirft die Konstantinische Schenkung auf Grund der Argumente des Nikolaus v. Cues, des hl. Untonin von florenz und des Caurentius Valla; er verfolgt die Entstehung und Ausbildung der Messe, was ihn in Streit mit Cochläus brachte: er beginnt bereits seine Dapstgeschichte mit einer langen Auseinandersetzung, daß "Detrus nach dem Leiden Christi nie gen Rom sei kommen, 18 anzeigung aus der Schrift und Chroniken", allerdings auch hier ohne originales Verdienst an der ihm meift selbst zugeschriebenen Beweis= führung, die er vielmehr fast wörtlich aus einem schon 1519 erschienenen Traftate übersett hat. Aber er ist der erste, der diese Polemik mit ihrer Uberspannung in die universalaeschichtliche Betrachtung einbezieht, und ist auch darin den Centuriatoren vorangegangen. Alles dies ift nur die eine Seite seines Werkes: darüber hinaus weist sein doppelgesichtiges Untlitz schon auf Urnold bin. Schon im äußeren Leben hat franck manches mit diesem gemein: in der resignierten Aufgabe des Predigtamtes, in der hoffnungslosen Grundstimmung. Und in manchem pessimistischen Urteil über aeschichtliche Erscheinungen offenbart sich vollends die tiefe Verwandtschaft in dem Denken der beiden Männer; wie franck sieht auch Urnold in aller menschlichen, insbesondere religiösen Entwicklung ein stetes Wiederholen und Abwandeln derfelben Verhältnisse: es sind andere Personen und doch einerlei Aufzüge. Aur der zeitliche Unterschied fällt ins Auge: was Arnold am Ende einer fast zweihundertjährigen Entwicklung als deren Summe zog, voll Aberdruß an den firchlichen Verhältniffen feiner Zeit und dem disputiersüchtigen dogmatischen Spekulieren der Orthodoxen, das hat franck als einer der ersten vorhergesehen. Begler fagt, daß er mit prophetischem Beiste auf spätere Entwicklungsformen des Protestantismus binweise, die in dessen erster Gestalt verkümmert oder verloren gegangen seien, so gilt das im besonderen Sinne von seiner firchengeschichtlichen Auffassung: hier erscheint der Spiritualist des 16. Jahrhunderts als der erste Vorläuser der pietistischen Geschichtschreibung Arnolds.

## IV.

Wie steht diese von Frank vertretene Geschichtsauffassung nun zu den Dingen dieser Welt, zu dem eigentlichen Objekt

historischer Erkenntnis?

Man wird zunächst zwischen der form und dem Inhalt unterscheiden müssen. Denn im wesentlichen eine Sache der form ift die Unparteilichkeit, die frank als das erfte Befet seiner Historie verkündet. Wie er in seinem eigenen Leben stets den Grundsatz beobachtete, "sich bürgerlich unsektisch oder un= parteiisch und dienstlich gegen jedermann zu halten", so sucht er auch sein bistorisches Urteil von jeder Voreingenommenheit zu befreien und eine affektlose Betrachtung aller Dinge zu erstreben. Er spottet gern über die Affekte, die in anderen Beschichtswerken ihr Wesen treiben, über die nationale oder landschaftliche Einseitigkeit mancher Schriftsteller, über Derschleierung der Wahrheit, die den großen Herren zuliebe geübt wird. Ihm sind alle Menschen gleich lieb - weiß er doch seine Brüder unter allen Völkern und Religionen. Mit seinen intimsten spekulativen Gedanken über die göttliche Offenbarung im Menschen durch das innere Wort hängt es zusammen, wenn er auch die frommen Beiden in diese Sphäre einbezieht und damit den von der italienischen Renaissance und Erasmus ausgesprochenen Gedanken begegnet; aus diesem Brunde schiebt er in seine Geschichtsbibel die Tebensbilder der antifen Philosophen ein, die dem Werke des Burlaeus, des mittelalterlichen Diogenes Caertius, de vita et moribus philosophorum entnommen sind. Er kann die "Redlichkeit und Sanftmüthiakeit" der Beiden nicht hoch genug anerkennen und bewundert selbst in dem Verfahren des Pilatus und anderer römischer Beamten gegen Chriftus und die ersten Chriften die Sachlichkeit, die Milde, die Zurüchaltung: wie ungeheuerlich sieht er jett die Zeiten verändert, wo Christen von Christen allein um ihres Glaubens willen zu Tausenden hingemordet werden, wo eine unduldsame Verfolgungssucht über jede dogmatische Sondermeinung herfallen möchte: "Jett schleift man einen gerad für gericht, der nur etwan den mund hat aufsgethan, und an einen artickel der kirchen etwas zweiflend sich merken lassen, ja nur um ein taubendrecken." Die Apostel haben öffentlich unter den Heiden wider Heiden und Juden predigen dürsen, und jetzt: "wenn einer hust wider die ordnung der kirchen und alten herkumen, nur mit im dahin, er ist aufzürisch, sein leer dienet zur aufruhr, er zerrüttet die einigkeit der kirchen". Manchmal bricht die Tendenz aus dieser Unparteislichkeit gar absonderlich hervor: was Franck von den sittlichen und religiösen Vorzügen der Türken zu erzählen weiß, ist von einem Optimismus durchtränkt, der wohl den opportunistischen Erwägungen heutiger Tagespolitiker Freude machen könnte, damals aber wenigstens sich durch persönliche Unkenntnis entsschuldigen läßt.

Francks Ton kann gewiß kaum ruhiger und leidenschaftsloser gedacht werden: gleichwie das Verständnis der heiligen Schrift will er auch das historische Urteil ganz auf das Persönliche, Innerliche, Geistige stellen, dem Ceser das Urteil in den Busen stoßen und die eigene Meinung zurückhalten. Manchmal gewinnt es den Anschein<sup>1</sup>), als ob er selbst in gar keiner inneren Beziehung zu den von ihm mit kühler Ironie vorgetragenen Dingen stände. Das war es, was das gänzlich

<sup>1)</sup> Man fühlt, daß franck es manchmal nur nicht wagt, offen Luther anzugreisen. Iwar meint Hegler S. 25: "In seinem Urteil über den Bauernkrieg tritt eine Mißbilligung über die Haltung Luthers nicht hersvor." Über wenn franck scheinbar objektiv bemerkt, daß die Papisten Luther und seiner Lehre die Schuld beimäßen: "der hat diß seur anzündt, und danach die oberkeit an sy geheht, zu stechen, hawen, mörden u. s. w. und sy beredt damit das hymmelreich zu verdienen", so will er selbst die Meinung seines Lesers in dieser Richtung beeinslussen. Die Unsicht francks erkennt man auch aus der Weise, wie er die Darstellung seiner Ketzerschronik aus seiner Vorlage übernahm:

Bernhard v. Lugemburg. Rusticorum secta anno domini 1525 incepit, originem trahens ex Lutheranis.

frand, G.B. fol. 435 vo.

A. 1525 30ch dise rott der auffrürigen pauern ir ketzerey auch auß dem buchstaben und fleischlichen verstand der schrifft.

Er wagte nicht Cuthers Namen zu nennen, sondern ersetzte ihn durch eine allgemein gehaltene Charakterisierung seiner Cheologie, die jedem seiner Leser verständlich war.

verschiedene Temperament Luthers gegen den geistvollen Schwaben so ergrimmen ließ, als er erst nach francks Tode jenes oft besprochene Urteil fällte. Man mag billig die Tragik empfinden, daß einem Manne wie frand, nachdem er felbft seinen irdischen Kreuzweg zu Ende gewandelt, noch von dem großen religiösen Genius der Deutschen eine Verdammung in das frische Grab nachgerufen wurde, deren schonungsloser Bag felbst die unflätigften Bilder nicht verschmäht und fich den elementarften Ausbrüchen Cutherischer Leidenschaft gur Seite stellen darf. Aber man sollte sich vorsehen, nur die perfönliche Behäffigkeit darin zu erblicken. Denn Cuther urteilt über francks Individualität zwar mit der Leidenschaft, aber auch mit dem Scharfblick des Begners, äußerst sicher und treffend, sobald man durch das Gewölke der Schmähungen in den Kern dringt. Gerade francks Unparteilichkeit wird ein Ziel seines Angriffes: "aus seinen Büchern wirst du wohl nicht lernen, was ein Christ glauben oder fromm Mann thun soll; er kann und wills auch nicht lehren, ja das viel mehr ift, du wirst aus seinen Büchern nicht wissen, was er doch selbst glaubet und für ein Mann sei." Und richtig fühlt er heraus, daß diese Unparteilichkeit ein mehr äußerliches, formales Moment ist, daß sie etwas verdeckt, was scheinbar mit ihr unvereinbar ist: die alle irdischen Dinge in ihren subjektiven Bereich ziehende Kritik, in der Cuther nur die Schmähsucht eines mit der Welt zerfallenen Menschen sehen will.

franck geht niemals darauf aus, die irdischen Autoritäten zu stürzen, und er billigt es nicht, wenn man es versucht. Es erscheint ihm ja als der Inhalt aller Geschichte, daß Gott selbst wieder den menschlichen Abermut dämpft: alles sindet durch göttlichen Ratschluß seine Strafe, Tyrannei wird durch Aufruhr bestraft und Aufruhr durch Tyrannei. Trozdem tut er überall den ersten Schritt, die Autorität zu untergraben, indem er sie historisch zu ersassen, ihre Herkunft aus der menschlichen Unzulänglichkeit zu offenbaren sucht; nicht mehr dogmatisch stellt er sich ihr gegenüber, sondern rationalsgenetisch. Er sagt in dem Dorwort zur Geschichtsbibel: "Wer viel ersahren will, wie, wann und wo, durch wen alle Dinge ihren Ursprung haben, Messe, Heiligenverehrung, Bilder, Papst, Kaisertum, alle Orden,

Berrschaften, Adel, Zoll, Zehnten, Aufruhr, Druckerei, Münz, Beschütz, alle Künste, Ketzerei, Aberglauben und alles damit die Welt umgehet: der frag diese Chronik, er wird doch etwas zu= friedengestellt." Man sieht an dieser Stelle, welch ungeheuren fortschritt die Tertrümmerung der mittelalterlichen Dapstfirche auf die Erweiterung der historischen Auffassung ausübt. Alle menschlichen Dinge werden einer entwicklungsgeschichtlichen Kritik unterworfen, überall fallen Begriffe und Institutionen zu Boden, die in der früheren Geschichtschreibung schlechtbin in ihrer Realität ihre Berechtigung fanden. Der Geist der modernen Kritik hat in Franck sich erhoben, in der deutschen

Beschichtschreibung zum ersten Male.

Diese entschiedene Richtung zur Kritik aller Erscheinungs= formen menschlichen Lebens in Politik und Gesellschaft führt zu einem Teile auf humanistische Wurzeln in der Literatur gurück. Schon in Brandts Narrenschiff (1494) hatte sich diese Kritif. mit der der gesunde Menschenverstand gegen alles verbildete und unechte Wesen in närrischer Einkleidung reagierte, ju einer ungeahnten Volkstümlichkeit erhoben. In der Moria des Erasmus (1504) murde sie schärfer, personlicher, drang von der äußeren Erscheinung in das innere Wesen, debnte ihren Bereich auf Theologie und Kirche in allen Gestaltungen aus; wirkungsvoll wurde die auseinanderfallende Narrenwelt des Schiffes in der Person der lobredenden Moria als äußerer und der Idee der Moria als innerer Einheit zusammengefaßt. Einen Schritt über Erasmus hinaus tat dann Agrippa von Nettesheim in seinem Buche De incertitudine et vanitate omnium scientiarum (1530); hier wird die Ironie zum verbitterten Skeptizismus und schlägt schließlich in einen vollendeten Nibilismus um. Es ift bezeichnend, daß frand gerade diefe beiden Werke des Erasmus und Agrippa in das Deutsche übertragen hat (1534). Er fand hier Elemente vor, die seiner eigenen ausgesprochenen Neigung zum Moralisieren entgegenkamen: er war es, der sie auch in die Geschichtsauffassung einführte. Man darf fagen, daß seine gange, durch personliche Erlebnisse in ihm befestigte Beurteilung der Welt die eine Wurzel in der Aneignung dieser humanistischen Kritik, die andere in seinem religiösen Spiritualismus besak: aus diefer für seine geistige Entwicklung

überhaupt bedeutsamen Kombination war ein Subjektivismus entquollen, der sein eigenstes Wesen ausmachte, mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen.

Denn das darf man sich nicht verhehlen, daß der von franck eingenommene Standpunkt fich allem historischen Leben gegenüber lediglich negativ verhalten muß. Es gibt ein historisches Verständnis, das am Ende alles verstehen kann und sich gerade durch dies schwächliche Unpassungsvermögen doch der fähigkeit beraubt, den lebendigen Mächten der Geschichte ganz gerecht zu werden. Aber auf der andern Seite wird das grundsätliche Nichtverstehenwollen, wie Franck es übt, ebenso un= fruchtbar bleiben. Indem er alle Dinge sub specie aeterni betrachtet, verfällt er in einen Pessimismus, der eben nichts gelten läßt in dem Jammer dieser menschlichen Ungulänglichkeiten und doch sich nicht dagegen auflehnt, weil das alles Bottes Werk ist und in Gottes Banden steht. Damit verzichtet diese grundsätlich zersetzende Kritik auf jede praktische Antanwendung, sie bekommt einen entschieden quietistischen Zug. Euther hat von francks Spiritualismus gesagt, er erwarte alles vom Beift und reife die Bruden ein, auf denen der Beift gu uns kommen folle. So greift frankt jede Autorität als Menschenwerk aus dem fleisch an und legt ihr gegenüber die hände in den Schoff, weil es uns nicht zukomme, wider den Stachel zu löcken. Hegler hat in einer feinen Bemerkung auf die letten Gründe für die Schranken in francks Spiritualismus hingewiesen und sie in seiner persönlichen Eigenart zu finden geglaubt: "er habe reflektierend ein Prinzip vertreten, das sein geschichtliches Recht da hat, wo es in unmittelbarer schöpferischer Kraft auftritt." Unch die Schranken in der Berechtigung seiner Kritik sind damit gegeben. Es ist seine Weltanschauung, die ihm am letten Ende jedes unbefangene Verständnis einer historischen Erscheinung zerstört.

Es prägt sich das zunächst in der Stellung aus, die Frank zum Staat und zu allen staatlichen Rechtsordnungen einnimmt. Sie ist wesentlich von dem Lutherschen Begriff der Obrigkeit verschieden. Der Staat ist für Frank nicht eine von Gott gewährsleistete Rechtsordnung des menschlichen Handelns, die in der form der christlichen Obrigkeit Funktionen und Pslichten von

unmittelbar sittlichem Charafter zu erfüllen hat, sondern nur insoweit göttlichen Ursprungs, als es jede Kreatur ift, zugleich aber fündhaft wie alle Einrichtungen dieser Welt, hervorgegangen aus der menschlichen Sündhaftigkeit, und dazu da, fie au bestrafen. Und eben die weltlichen Momente seiner Berkunft find es, auf die franck mit Vorliebe feinen Blick lenkt: diefer Begenfat bestimmt für den religiosen Spirituglisten die Wertschätzung, so aut wie für einen mittelalterlichen Mystiker oder einen Dietisten des 18. Jahrhunderts. Unter diesem Gesichtspunkt beleuchtet er den Ursprung des Kaisertums und aller fürstenmacht, das Aufkommen des Adels, die Entstehung der Brundberrlichfeit, der bäuerlichen Caften, der Zehnten, des Frohndienstes, der Zölle und Steuern. Das muß man sich bei allen seinen Werturteilen vor Augen halten: sie führen zulett immer auf seine spiritualistischen Schemata gurud. Mur im Rahmen seiner besonderen Weltanschauung sind sie vollberechtigt, darüber hinaus nur von bedingter Geltung, im einzelnen daher stets mit Dorsicht zu benuten, je mehr sie durch die Kraft ihrer Überzeugung bestechen und von einem Satirifer von großen Gaben, ohne Schen vor Abertreibung, vorgetragen werden. Doch kommt es auch vor, daß seine Beobachtungen, zumal in den mit Scharfblick und Einficht erörterten volkswirtschaftlichen Dingen, sich gelegentlich unbefangen über die eigene Theorie erheben.

Es konnte natürlich nicht ausbleiben, daß seine Urteilsweise, obgleich sie sich praktisch quietistisch verhält, doch revolutionär wirkte und nach dieser Wirkung beurteilt worden ist.
Welche fülle destruktiver Wirkungen barg schon die Ketzerchronik, wenn dem einfachen gottseligen Manne die ganze
Kirchengeschichte als ein Meer von Ungerechtigkeit erschien,
in dem das äußerliche, antichristliche Kirchentum immer von
neuem die wahre christliche frömmigkeit verschlang! Sollte er
sich nicht ebenso, wie er sich dieses Kirchentums entledigt hatte,
nun auch gegen die weltlichen Ordnungen erheben, deren Recht
ebenso widergöttlich war? Mußte da Francks stete Mahnung,
daß dies doch wiederum verboten und geduldiges Cragen bis
zum jüngsten Gericht die Sache des Christen sei, nicht noch
mehr erbittern und nur noch einen akademischen Wert behalten,

jobald die Geduld versaate und in Rache umschlug? Man wird noch beute dieser Möglichkeit inne werden, wenn man Francks Reden unbefangen auf sich wirken läßt. Man lese nur seine Auffassung des fürstlichen Standes, die in der das zweite Buch seiner Geschichtsbibel einleitenden "Vorrede vom Udler" ihren bekanntesten Ausdruck gefunden bat. Denn mit autem Rechte ist nach Francks Meinung gerade der Adler als das räuberischste. blutdürstiaste und gefräßiaste aller Ciere jederzeit zum Symbol der faiserlichen und königlichen Macht erwählt worden. Seinen Widersachern erschien diese Vorrede so verfänglich, daß sie ibn gern des Verbrechens der Majestätsbeleidigung geziehen hätten. frank fah sich in den späteren Auflagen der Geschichts= bibel daher genötigt, eine besondere Verteidigung gegen solche Vorwürfe an dieser Stelle einzuschalten. In seiner Weise. mit einer gewandten Dialektik, die jetzt auf einmal auch an das verehrungswürdige Symbol des vierten Evangelisten erinnert: ausdrücklich beteuert er, daß er an den Kaiser nicht gedacht habe, als den er nach seinem fleisch als seine Obrigfeit erkenne: ihr gedenke er lieber den Rock zum Mantel zu geben, ja fein Leben eber zu laffen, als feine Band wider fie zu erheben, weil er von Gott wisse, daß ein Christ sich niemals der Gewalt durch Gewalt entledigen dürfe, wie es die törichten Bauern und der aufrührerische Döbel getan hätten. Uber man wird nicht verkennen, daß er durch den Widerspruch in Praris und Theorie seiner Kritik etwas ins Bedränge kommt.

Franck verwirft den Krieg auf das schärfste und hat diesem Gegenstande, wieder in Anlehnung an Erasmus und Agrippa, einen besonderen Traktat "Dom Kriegsbüchlein des Friedens" gewidmet, auch hier viel radikaler als Luther. Auch in seiner Geschichtsbibel macht er häusig dieser Abneigung Luft; unter allen Torheiten der Welt, deren sie voll ist, bedünkt ihn keine größer zu sein als das Kriegführen, das recht mit gülden Netzen sischen heiße. Insbesondere haßt er die neue soziale Erscheinung der Landsknechte, deren Ursprung er untersucht, in deren Treisben er eine fortdauernde Quelle sittlicher und wirtschaftlicher Derderbnis sieht. Welch ein Jammer für ihn, wenn ein Handswerksmann von seinem Stuhl oder Acker zum Krieg aussteht, da die Welt nun für und für einen unnützen Müßiggänger an

ihm haben muß; stellt sich doch jeder Candsknecht, als habe er einen Eid geschworen, sobald er einmal einen Spiek auf die Achsel nehme, wolle er sein Tag keine Arbeit mehr tun. Wie eine neue Möncherei erscheint ihm das neue Wesen: "wie vor Zeiten ein jedes Geschlecht einen Pfaffen haben wolt, so muß ein jedes nicht ein en Candsknecht, sondern derer viel haben." Mit wundervoller Cebendigkeit, den Künstlern vergleichbar, die das malerisch dankbare Motiv aufgreifen, hat er sie dargestellt, wie sie in Friedenszeiten freugweis durch die Baffen stolzieren oder in den Schenken schlemmen oder auf der Gart gieben auf dem Cande: treffend weist er darauf bin. wie das Dasein dieser beschäftigungslosen Knechte alle Kriegs= möglichkeiten verzehnfacht. Zulett aber ift ihm auch diese Erscheinung nur ein notwendiges Blied in der Kette des Bangen: die Kinsternis muß solche Ceut' haben, ein solches Nest solche Dögel.

Ein trefslicher Schilderer der Schäden des öffentlichen Tebens kann ein solcher Mann sein. Ein politisches Verständnis darf man von ihm nicht erwarten. Es sehlt bei ihm, man möchte sast sagen absichtlich. Seine Darstellung der großen Reichstage des vergangenen Jahrzehntes erwähnt zwar allerhand von dem hösischen Gepränge, aber verliert kein Wort über die Entscheidungen in der Religionsfrage, weil ihm eben nichts verhaßter ist als das Eingreisen der Gewalt in Dinge des Glaubens. Aber den Reichstag von Lugsburg von 1530 bemerkt er kurzweg: "Es ist nichts sunderlichs, ja schier gar nichts in diesem Reichstag ausgericht worden, darauf die ganze Welt so lang und viel gehofft hat."

Mit diesem Mangel begrenzt sich der Wert seiner historischen Urteile überhaupt. Es ist die Kritik eines nur seinem eigenen religiösen Denken verantwortlichen Separatisten, der sich zum Staate nur in die Beziehung einer mit Geduld zu ertragenden Zwangsanstalt setz; höchstens in den Reichsstädten fand er Raum, ein zurückgezogenes Leben zu führen und dem Weltlauf mit ironischer Gelassenheit zuzusehen, als wäre das alles nur ein Gaukelspiel, bei dem man entweder den Heraklit oder Demokrit vorstellen muß. Es ist gewiß, daß diese Kritik bei aller Ausdehnung des universalgeschichtlichen Blickes eine wirkliche

geschichtliche Würdigung in sich selber auflöst, weil sie für die zentrale Stellung des Staatslebens in der Geschichte keinen Auch diese Geschichtsauffassung wird immer ihre Unhänger haben, wie franck bei manchen täuferischen Richtungen ein großes Publikum gefunden hat. Es wird die Beschichtsauffassung der Stillen im Cande sein; der Ceute, die nach den Worten des schweizerischen Dichters keine Caternen einwerfen, aber auch feine angunden, die abseits von dem verwerflichen Getriebe der Welt dahinleben, in selbstgerechter Ausschlieklichkeit, und in den Caftern und Verbrechen der Großen dieser Welt die eigene Vortrefflichkeit zu spiegeln lieben. sind separatistische Kreise, die es immer geben wird; die täuse= rischen Gemeinden und die Konventikel der Dietisten, Berrnhuter, Quäker, Methodisten und alle Bildungen, in denen der mittelalterlich monchische Begriff der Weltentsagung und Beiligung wieder auflebt, wie sie noch in unserer Zeit in Tolftoi einen konsequenten Vertreter finden. Alber in der Beschränkung auf diese Kreise beschränkt sich die geschichtliche Bedeutung einer solchen Geschichtsauffassung, wie franck sie für das 16. Jahrhundert in der ausgeprägtesten form vorgetragen hat. So wenig diese Richtungen die historischen Mächte jemals auf ihrer Seite finden, weil fie die böchsten Aufgaben menschlicher Sittlichkeit nicht zu verwirklichen unternehmen, so wenig werden sie auch eine fruchtbare Erweiterung der Geschichtsauffassung hervorbringen können.

## V.

Es war kein Wunder, daß franck einen Sturm des Unwillens durch sein Werk herausbeschwor. Die deutschen Reichsstände wurden, von ihren Theologen vorwärts getrieben, auf die Gefährlichkeit der Geschichtsbibel ausmerksam und versuchten ihr durch Verbote zu begegnen. Melanchthon pflegte zwar nur auf dem Katheder das Dilettantische des Zuches zu bewitzeln, während auf der andern Seite sich Cochläus zur Abwehr erhob; in einem Streit über den Ursprung der Messe trat er franck persönlich entgegen. Auf sein Betreiben ist es wohl zurückzusühren, daß Herzog Georg von Sachsen die Chronik in dem Bereiche seines Territoriums verbot. So warnte er auch die fürsten von Unhalt vor der Chronik Francks, die mit aller Gier von den Kaien verschlungen werde: es sei ein Destbuch, wie fein zweites je erschienen sei. Befährlicher für franck wurde das bereits erzählte Auftreten des Erasmus gegen ihn; seine Klage beim Rat der Stadt Strafburg batte die Ausweisung francks zur kolge. Als dann im krühight 1532 auch der Bischof von Strakburg Klage erhob: er habe selbst die Chronik durch= gelesen, sie sei "ein vast schedlich und bes buoch", da konnte Jakob Sturm sich damit entschuldigen, daß der Druck von den Befchlshabern der Stadt übersehen und der Verfasser bereits der Stadt verwiesen worden sei. Dergeblich versuchte franck den Schritt rückgängig zu machen. Don Kehl aus brachte er Anfang 1532 ein Gesuch beim Strafburger Rat an, ihm die Rückfehr und den Druck seines Weltbuches zu gestatten; es wurde ibm abgeschlagen und allen Buchbändlern der Stadt verboten, das neue Werk in Verlag zu nehmen.

So traten auf allen Seiten die Mächte des Beharrens ihm entgegen. Wie er sie alle gegen sich, den einzelnen, heraus= aefordert hatte, mußte er den Kampf mit allen aufnehmen. Bis an das Ende seines Lebens sollte er fortan die zweischneidige Wahrheit des Wortes, daß, wer allein stehe, der Mächtiaste sei,

an sich selber erproben.

Er zog wieder der schwäbischen Beimat zu. In der kleinen Reichsstadt Eklingen fand er Unterschlupf und auch in bescheidener Erwerbstätigkeit den Unterhalt, dessen er zumal für seine familie bedurfte. Daß er ein Bandwerk ergriff, war auch für den Beiftlichen damals keine Seltenheit: die biblischen Vorbilder spornten zur Nachfolge an und bestärkten in der immer in separatistischen und pietistischen Kreisen übertriebenen Wertschätzung der Handarbeit als vollkommenster Erwerbsquelle: bei franck war es doch wohl weniger diese Erwägung (die den von ihm bekämpften Buchstabenglauben zur Voraussetzung hat) als Notsache, wenn er sich und die Seinen als Seifensieder durchzuschlagen versuchte. Unfangs geriet es ihm wenig. Er fam in die größte Urmut, so daß er in einem größeren Umkreis Absatz für seine Waren zu suchen genötigt wurde. Einer der geiftreichsten und eigentümlichsten Köpfe Deutschlands mußte mit feinem Karren durch die Cande giehen, um den schwäbischen Hausfrauen und Mägden die Mittel zur Er=

haltung der körperlichen Reinlichkeit zu verhandeln!

So besuchte er im Sommer 1533 die freien Wochenmärkte in Ulm mit besserem Geschäftsalud. Er beschloß dorthin überzusiedeln, und durch die fürsprache einflugreicher Männer, darunter Georg Besserers, gelang ihm die Aufnahme; im Herbst 1534 gewann er sogar das Bürgerrecht. Ausdrücklich erklärte er, daß er an ein geistliches Umt nicht denke: von Unfang an schien er sein freies Schriftstellerleben wieder aufnehmen gu wollen. "Was ich vom hern hab," schrieb er Ende 1533 dem Rat zu Ulm, "das will ich schriftlich dem volk Gottes mitzutheilen nit vergraben, dis will aber ein freien man haben, der mit keinem ampt verstrickt sey, damit nicht jemant acht, er habe disem oder jenem zu lieb geschrieben." Während er das bisher betriebene Handwerk anscheinend aufgegeben hat, ergriff er ein anderes Gewerbe, das sich damals mit der literarischen Produktion bequem vereinen ließ; er trat zuerst in die Buchdruckerei von Hans Varnier ein und errichtete im Jahre 1535 selbst eine Buchdruckerei, mit der er einen Buchladen verband. Auf diese Weise gelangte er wieder zu einigem Wohlstand. freilich, mit der Veröffentlichung eigener Werke in feiner eigenen Druckerei mußte er vorsichtig sein, da sie der städtischen Zenfur und damit feindseligen Einflüffen, besonders demjenigen frechts, unterworfen waren. Er mußte daber, wie er später flagt, mehrere seiner Werke "um ein Badgeld" verschleudern und auswärts drucken lassen.

In den Rahmen unserer Betrachtung fallen davon das Weltbuch (1534), dessen Druck er schon 1532 hatte aufschieben müssen, und das Chronicon Germaniae (1538). Seine übrigen historischen Arbeiten: die Übersetzungen der Türkenchronik eines Siebenbürgers (1530) und der Frankenchronik des Trithemius (1539) sind ohne eigenen Wert, wohl ausschließlich aus Gründen buchhändlerischer Spekulation unternommen, wie denn die eine nachmals von Frank in seinem Weltbuch verarbeitet, die andere der zweiten Auflage seiner Germania angegliedert ist. Jene beiden Werke aber haben vielleicht noch mehr dazu gedient, den Historiker Frank bekannt zu machen, und sind vielleicht noch mehr gelesen worden als die Geschichtsbibel, weil ihre Korm

abaerundeter war und ihr Inhalt ein unmittelbares Interesse erweckte. Auch war ihr Umfang erheblich geringer als derienige des groken Sammelwerkes, und dabin ging niehr und mehr der Jug der Zeit. Es lag ein Bedürfnis vor nach einem furgen weltgeschichtlichen Kompendium in deutscher Sprache. So war querst 1533 die sogenannte Egenolffsche Chronik "von an- und abaana aller Weltwesen, aus den glaubwirdiasten Bistorien on alle Blok und Jusak nach historischer warheyt beschriben" erschienen: sie war nichts als ein mechanischer Auszug aus dem ersten Teile von francks Geschichtsbibel, der ihren Inhalt etwa auf ein Zehntel reduzierte. Der industrielle frankfurter Buchbändler Christian Egenolff nannte natürlich nach der Sitte der Zeit seine Vorlage gar nicht (was wahrscheinlich für die Obriakeiten auch keine Empfehlung gewesen wäre); es ist vielleicht möglich, daß franck selbst mit der Unfertigung dieses Auszuges einverstanden gewesen ift. Er trat in den nächsten Jahren aerade zu diesem Verleger in Geschäftsbeziehungen und beaeanete fich darin mit feinem Schwager Bans Sebald Beham, der für Caenolff viel in Bolz geschnitten hat. Die Egenolffsche Weltchronik hat eine Reihe von Bolzschnitten, übrigens sehr plumpe Klischees, die sich auch in der zweiten Auflage der Germania vorfinden. Man darf daran erinnern, daß f. Catendorf es sehr wahrscheinlich gemacht hat, daß die sogenannte Egenolff= sche Sprichwörtersammlung von 1532 auch eine Arbeit francks und somit seine erste Vorarbeit zu der unter seinem Namen veröffentlichten großen Sprichwörtersammlung von 1541 ist; genug, es scheint mir bier ein Dunkt zu sein, den eine Biographie francks wohl schärfer ins Auge zu fassen hätte.

So können wir uns über die späteren beiden Werke francks, die den buchhändlerischen Rücksichten mehr entgegenkommen, kürzer fassen. Einen grundsählichen fortschritt der Auffassung gegen die Geschichtsbibel zeigen sie nicht mehr und vermögen höchstens von einer andern Seite neue Tüge in die Charakteristik des Geschichtsschreibers hineinzutragen. Das Weltbuch, welches ursprünglich als vierter Teil der Geschichtsbibel gedacht war, ist im wesentlichen eine geographische Arbeit, der geniale Vorsläuser von Sebastian Münsters Kosmographie; an diesem Werke hat W. B. Riehl auch Francks Ceistung und ihre schrifts

stellerischen Vorzüge vortrefflich charakterisiert. Um lehrreichsten für seine universalgeschichtliche Auffassung ist der lette Abschnitt. der die verschiedenen Blauben der Erde behandelt; in seinem ersten "Der wahre driftliche Blaube" überschriebenen Kapitel trägt Frank seine eigenen Meinungen, wenn auch nicht mit derselben Schroffheit wie früher vor. Portrefflich sind die dann folgenden Abschnitte über "der Cateiner Glauben und von der Römischen Christen Ordnung, Bräuchen, Religion und Gottesdienst". Wie ein Beide oder Jude, mit der völligen Unbefangenheit eines, der nicht in diesem Wesen groß geworden, will er sich ihm gegenüberstellen und es verspotten: so entsteht das meisterhafte Kulturbild aller Träger und Einrichtungen der veräußerlichten Bierarchie bis in ihre letten Ausläufer hinein, eine Kritik von so vernichtender Wucht, wie sie in der Literatur wenige ihresgleichen hat. Während er bier seiner Satire und Beobachtungsgabe die Zügel schießen läßt, ist es bemerkens= wert, daß er in der Aufzählung der verschiedenen Glauben doch die einzelnen reformatorischen Richtungen seiner Zeit gang mit Stillschweigen übergeht: nur in verdeckten Ausfällen hat er seine Stellung ihnen gegenüber präzisiert. Ein offener Ungriff erschien dem Ulmer Bürger nicht rätlich nach den schlechten Erfahrungen, die er in Strakburg mit der Geschichtsbibel gemacht hatte. Ohne seine Aberzeugungen zu verleugnen, übte er doch die Vorsicht, ihnen nicht eine polemische Richtung wider das Suthertum zu Sich mutwillig zu opfern, war überhaupt nie seine aeben. Absicht gewesen; gang und gar entbehrte er des schwärmerischen Zuges, dem das Martyrium als die Krone des Glaubens erschien. Schon in seinem Briefe an Campanus hatte er zwar Bünderlin beneidet, daß er so viel freier und ungebundener sei als er, weil er weder frau noch Kinder habe; für seine Person aber bat er doch, den Brief zu verbergen, damit er nicht zu einem unzeitigen Kreuz gebracht und als ein unreifes Gras abgeschnitten würde, wie es manche unbedacht herausforderten.

Ahnliche ruhige Erwägungen sind ihm auch bei der Absassing der Germania (1538) nicht fremd geblieben. Zunächst hat er sie nicht bis auf seine Zeit fortgeführt, sondern bricht schon mit dem Ausstand des armen Kunz ab. Er hat bald darauf in der Apologie seines "Verbütschierten Buches" (1539)

es sachlich zu begründen versucht, weshalb er von dem Gedanken zurückgekommen sei, die Geschichte der Gegenwart in seine Darstellung einzubeziehen: "und ich dazumal nit gewißt, das man von lebendigen nicht folt schreyben, sonder, wie das alle alten Bistorischreiber den nachkommen befehlen, weil selten (darf nicht sagen immer) ein recht, waar, sat zeugnus und Bistori von lebendigen verhanden ist." Aber in demselben Make wird gewiß die praftische Rücksicht auf die Zensurbehörden der lutherischen Stadt, in der er Aufnahme gefunden hatte, dabei mitgespielt haben; er wollte die Unstöße vermeiden, die er mit seiner ersten bistorischen Produktion auf allen Seiten erreat hatte, ein Buch liefern, bei dem er auf einen größeren Ceser= und Abnehmerkreis rechnen konnte. So tritt auch in der Germania felbst seine Reflexion mehr gurud als in den entsprechenden Abschnitten in der Kaiserchronik seiner Geschichtsbibel. an die sie manchmal erinnert; sie bewegt sich zwar in derselben Richtung, ohne so weit und so entschieden vorzugehen. wissenschaftliche Leistung der Germania ist gleichfalls nicht übermäßig, obaleich die Kompilation hier eine höhere Stufe erreicht als in der Geschichtsbibel. Sie beruht wesentlich in einer popnlären Verwertung und Bearbeitung seiner lateinisch schreibenden Vorgänger, der ganzen Generation bumanistischer Bistoriker von Wimpheling bis auf Beatus Rhenanus: daß er sich mit der eigentlich gelehrten Geschichtschreibung nicht in eine Reibe stellen konnte, dessen war er sich wohl bewußt, und nicht minder, dak Grökere — er dachte selbst an Aventin — nach ihm kommen und ihn überholen würden.

Aber mit dem Vergleiche, der in diesem Namen liegt, würde man einen ungerechten Maßstab an Francks Germania anlegen. Ihre Verdienste wie die des Weltbuchs liegen auf einem andern Gebiete, in den schriftstellerischen Vorzügen. Und ihnen müssen wir, um das Bild des Historikers Franck zu vollenden, zum Schluß in Kürze gerecht werden. Ein ungeheurer Fortschritt, der besonders bei der Germania im Vergleich mit ihren Vorläusern in die Augen fällt, liegt zunächst in ihrer deutschen Sprache. Jene humanistischen Geschichtschreiber hatten größtenteils etwas von dem literarischen Feinschmecker an sich gehabt, der mit seinem eleganten Latein den Welschen seine

Ebenbürtiakeit in der klassischen Erudition beweisen wollte und in dem neu entdeckten Nationalstolz auch das eigene 3ch spiegelte. Ihnen gegenüber fühlt sich franck in einem ge= wissen Begensat; als Dolksschriftsteller mit dem weitesten Wirkungsfreise wollte er den erklusiven Gelehrten zur Seite treten, ebenso wie seine religiosen Sammelwerke und Traftate der zunftmäkigen Cheologie. Darum wählt er die deutsche Sprache, in der er Meifter war; selbst seine Ulmer Begner wollten ihm "sondere Baben des Dielwissens, der Arbeitsamfeit, des Dielschreibens und eine sonder Babe, ein Dina laiisch zu verdeutschen und darzu= g e b e n", nicht absprechen. Mit Recht ist es immer wiederholt worden, daß frand als deutscher Profaist dieses Zeitraums allein mit Luther in eine Reihe gesetzt werden darf. Diese Sprache verrät feine schulmäßige Erziehung, sondern schöpft frei aus dem Junabrunnen der Rede und Sitte des Volkes: auch als Abersetzer verfügt er über den Reichtum seines Stiles. wie es nur jemand vermag, der auch ursprüngliche und eigene Bedanken zu geben hat. Die gedrungene Kraft möchte man am ebesten darin vermissen. Seine Uraumentationen entwickeln sich selten in strenger logischer Gliederung: dazu quillt ihm der flug der Gedanken und der Worte viel zu üppig, um die Kette der Beweisführung stetig fortzusetzen. Er wiederholt sich, lenkt ab und kehrt jurud; er gibt mit vollen händen, aber der Geber verliert wohl den Plan aus den Augen. Wie gern gibt er nicht seiner Neigung nach, eine fülle von Sprichwörtern und volkstümlichen Wendungen aus dem Armel zu schütten; immer ist er eine unerschöpfliche fundgrube für den Sprachforscher, der dann all diesen glikernden Reichtum wieder gerpflücken und in den Schubläden seiner Zettelkästen unterbringen möchte, aber wirklich ergiebig nur für den warmberzigen Lefer, der an dem Ganzen und Unmittelbaren dieses reichen Bergens seine freude findet. franck ift eigentlich überall derselbe. Seine großen theologischen Sammelwerke, wie die Paradoxa, die auldin Arch, das verbutschierte Buch, seine religiösen Traktate, seine sozial-moralischen Abhandlungen, seine Sprichwörterfammlung, selbst seine Ubersetzungen bilden mit seinen hiftorischen Werken eine innere Einheit. Man fühlt überall, wie

das häufig Durchdachte in ihm geläufig geworden ist: aus dem Susammenhange seiner hiftorischen, moralischen, religiösen Betrachtungen drängt es ihn immer wieder zu dem Kern der spiritualistischen Aberzeugungen zurück, die das Wesen seiner Persönlichkeit ausmachen. Man kann nicht im Zweifel fein, daß diese Persönlichkeit in dem Berufe des Dolksschrift= ftellers die ihr ursprünglich beschiedenen Gaben am vollkommensten auszuleben imstande war. Und wie kannte dieser Volksschriftsteller, der im Aberschwang seines Subjektivismus feine Brüder unter allen Völkern der Erde, unter Beiden. Türken und Juden suchen wollte, gerade das eigene Dolk in Urt und Unart: wie manche treffende und feine Bemerkung fällt über die Eigenheiten deutschen Wesens, beispielsweise über die fremdbrüderlichen Meigungen unseres Volkes, über die verschiedenen oberdeutschen Stämme! Zumal der Geschichte der oberdeutschen Städte, mit denen ihn die Wanderfahrt seines Cebens vertraut gemacht hatte, ist er mit besonderer Liebe nachgegangen; in diefen fräftigen Gemeinwesen hatte fich auch für einen Mann seines Schlages am ehesten die freistatt ge= funden, wo er nach seinem Gefallen weniastens eine Zeitlana leben fonnte.

Es ift natürlich, daß feine Stellung als Volksschriftsteller feine literarische Eigenart auch in seiner Arbeitsweise hemmend und fördernd beeinflufte. Franck ist bewufter Kompilator. Von allem, was ihm bei seiner Lektüre in die Bände gefallen, will er Auszüge liefern, um dem Polke, das selbst nicht alles lesen kann, einen gemissen Ersat zu vermitteln. Bewuft hat er diesen Bedanken ergriffen. So setzt er in der Vorrede seiner Germania auseinander, er wolle sich nicht in die Kleiniakeiten vertiefen, sondern nur die Bauptsachen, die großen Züge vorführen, wie er es ausdrückt, "den hafft, sat, inhalt, kern und bundriemen" der Bistorie; er greift wohl, um diesen Bedanken zu verdeutlichen, zu einem gelungenen Bilde: "Als so einer ein baum wil beschreiben, ift gnug, das einer sein gestalt, frucht und derselben nut und art, warzu dienlich er erleutter, darf nit eben die lini der pletter, vile und proports der aest, art und dice der rinden, tiefe der wurz, wie er gesetzt, geimpft, und in wie vil jaren erzogen, fürschreiben". Man sieht, er verrät eine

zu seiner Zeit seltene Einsicht in die Orobleme der Geschichtschreibung; er sucht das Singuläre und das Typische in ihrer bistorischen Bedeutung gegeneinander abzugrenzen. Oraris enthält manchen sichern Unlauf nach dieser Richtung. sobald sie sich über das rein Kompilatorische erhebt. Das Beste bleiben allerdings bäufig die geistreichen Vorreden; man hat bier wohl das Gefühl, daß Franck mehr verspricht, als er halten fann, daß die Ausführung seiner Ideen über Geschichtsauffassung und Beschichtschreibung seinem Vorsatze nicht gleich= Die Unforderungen, die nun einmal an die Stoffmengen, selbst an den Unekdotenkram eines Geschichtsbuches gestellt wurden, hat er doch daneben getreulich zu erfüllen Sein starker Sammeltrieb gibt feiner ganzen lite= rarischen Oroduktion einen kompendiösen Charakter, der sie beute nicht mehr empfiehlt. Auch wer ihn als historischen Schriftsteller genießen will, muß den gewaltigen Ballaft seiner Kolianten mit in den Kauf nehmen; könnte man einen einzigen Oktanband aus diesen kompilierten Stoffmassen herausbeben, so würde man ein geistvolles Buch vor sich haben, das in der Besamtheit seiner geschichtsphilosophischen Reflexionen eine unveraleichliche Einführung in das Verständnis der protestantischen Dissenters des 16. Jahrhunderts darstellte. So scheint es uns beute als ein merkwürdiges Verhängnis, daß dieser ursprüngliche und kraftvolle, wahrhaft aristokratische Beist ge= nötigt war, auf Erwerb und Absatz zu denken und eine schrift= stellerische form zu wählen, in der er seine eigentliche Doll= endung nicht finden konnte.

Es war nicht sein Schickal, daß er in ruhiger Zurücksgezogenheit dem Berufe des gelehrten Volksschriftstellers leben sollte, zu dem die Gaben und der Ehrgeiz volkstümlichster Wirkung sein warmes und leidenschaftliches Herz hinführten. Was er als das Ideal seines Lebens ersehnte, blieb ihm dauernd versagt. Die unsichtbare Gemeinde allerdings, zu der er sprechen wollte, hatte er längst gefunden. Seine historischen und religiösen Volksbücher erlebten eine Auflage über die andere; sie hatten ein dankbares Publikum in allen Ständen und in aller Herren Ländern; in der Bibliothek des Erzbischofs Chomas Cranmer von Canterbury ist die Geschichtsbibel in der ersten

Strafburger Ausgabe das einzige deutsche Buch. Beftig haben die Reformatoren, Euther und Melanchthon1) voran, über diese literarische Machtstellung des verachteten Mannes geeifert. Sie permochten sie nicht zu brechen, aber ihren Urheber konnten sie noch einmal treffen. Diesmal waren es nicht seine historischen, sondern seine theologischen Schriften, die seine Vertreibung von Illm Unfang 1539 herbeiführten. Wieder mußte er mit frau und Kindern den Wanderstab ergreifen, und nur auf eid= genössischem Boden schien ihm nach dieser Enttäuschung noch eine Aussicht auf ruhiges Schaffen gewährleistet zu sein. In Bern flopfte er vergebens an; in Bafel hat er dann noch einige Jahre sein altes Doppelaewerbe als Schriftsteller und Buchdrucker — er vergesellschaftete sich mit Nikolaus Brylinger unangefochten weiterführen können.

Während die lutherischen Theologen des Reiches im Jahre 1540 in Schmalkalden noch einmal ein Verdammungs= urteil gegen ihn erließen, blieben ihm die kleinen freundschafts= freise, wie er sie liebte, getreu: Manner, die er durch seine Schriften und seinen Berkehr sich verbunden hatte, Adelige, Datrizier und Bandwerker. Bis zulett hat er nach deutscher Urt in auten und lieben Freunden ein sonderliches Glück seines Lebens gesehen; solche gang personlichen Gemeinschaften standen ihm höher als jene der großen Gemeinde, der Kirche, des Staates, in denen seine Individualität nicht aufgeben mochte. Er scheint zuletzt in dieser geistigen Freundschaft mit den zerstreuten Gesinnungsgenoffen eine tiefere Befriedigung gefunden zu haben als in feiner Che: die Befährtin feines Lebens mag, trot ihrer innerlichen Ubereinstimmung, den Bitterniffen nicht gewachsen gewesen sein, die sie beide zu ertragen hatten; und der Mann, der um jeden Preis als Ein-

<sup>1)</sup> Noch in den Jahren 1555 und 1556 schilt der greise Melanchthon im Befprach darüber, daß frands Bucher in Dieler Banden feien, vgl. O. Walz, Dicta Melanthonis, Briegers Zeitschr. f. Kirchengesch. 4, 327 f. Melanchthon verbindet damit schwere sittliche Dorwürfe gegen den personlichen Wandel francts. Bis jum Auffinden weiterer Bestätigung Diefer Vorwürfe halte ich sie für bosartigen Klatsch. Sie haben wenig innere Wahrscheinlichkeit. Man halte die Ulmer Unklageschriften gegen frand dagegen. Diese erbitterten Gegner francks, die ihn seit Jahren beobachteten, wiffen über feinen verfonlichen Wandel nur Butes gu fagen.

spänner durch die Welt gehen wollte, wird auch dem Familiens glück nicht ein ausreichendes Stück seiner Individualität haben opfern können. Bis zum Ende seines Cebens blieb er in sleißigster Tätigkeit, mit der Wiederauslegung früherer Schriften und der Herausgabe neuer beschäftigt. Schon 1542 ist er in Basel gestorben, in der Blüte eines rastlosen Cebens. Wer will beshaupten, daß es sich schon erfüllt hatte? Sein genauer Todestag ist nicht bekannt; vielleicht mochte der friedlose Nachruf Cuthers manchem seiner Ceser erst die Kunde bringen, daß der Anges

griffene seinen frieden gefunden hatte.

frand hat die Leiden und freuden, wie sie dem Berufe des auf sich selber angewiesenen Literaten eigentümlich sind, in wechselnder Stimmung reichlich ausgekostet, den Stolz und die Bereinsamung des Selbitdenkers; seinem Bewuftfein blieb der Widerspruch nicht verborgen, eine auf das Individuellste und Innerlichste gestellte, von allen fesseln empirischen Kirchentums sich lösende Auffassung der Religion in volkstümlicher form jener Masse zu predigen, von der er selbst sagte und erfuhr, daß sie einen Papit haben mußte. Aber auch unter den Unfechtungen der Welt, in den Nöten des Tages stand er mannhaft und aufrecht, in Leben und Gesinnung des Wortes würdig, das er erst unserer Sprache gebildet hat: ein "selb-So bleibt er einer der ersten deutschen ständiger" Mann. Schriftsteller, nicht allein rein zeitlich genommen, sondern auch seinem Range nach, vor allem in der Kraft und Wahrheit seiner Persönlichkeit. Er mochte wohl zuweilen an seinem Berufe irre werden und gelegentlich ausrufen: "Ich will der Welt das Dalete geben, ich bin an diesem Schüler verzagt, lehre ein anderer ihn, so lange er will." Aber er unterlag nicht. Wenn er überlegt, wie er einem trenen freunde, der ihm manche Wohltat erwiesen, für alles danken soll und in seinem Dermögen weder Silber noch Gold findet, dann sieht er keinen beffern Bedanken, als jenem seinen "Cag- und Nachtschweiß" - er meint sein lettes großes Werk, seine Sprichwörtersammlung zu widmen. Und selbst zu einer Teit, wo es ihm herzlich schlecht ging, wo er von Ulm ausgewiesen, mit fran und Kindern auf der Suche war, wo "Gott ihm ein fenster öffnen werde" da durfte er doch wieder einem Manne, den er nie gesehen, sondern nur als eifrigen Leser seiner Schriften kannte, die stolzen Worte schreiben: "Das Beste, das ich hab' und bin, habt Ihr täglich bei Euch, nämlich mein Gemüt und meine Bücher."

Und sein Gemüt, das ist: die Summe seiner Überzeugungen von dem innerlichen Wirken des Christentums und seiner Betätigung im sittlichen Leben, ist es, das seiner universalgeschichtslichen Betrachtung das Gepräge aufdrückt. So bleiben seine historischen Werke in der Geschichte der radikalen Resormer und protestantischen Dissenters des 16. Jahrhunderts immer eine Erkenntnisquelle ersten Ranges. Ihre gelehrte Leistung ist gering, selbst am Maßstabe ihres Zeitalters gemessen, und je weiter die quellenkritische Untersuchung hier vordringt, muß sie ihre Schätung auf ein geringeres Maß zurücksühren, als ihnen bisher noch zugebilligt wurde. Dor dem innern Reichtum der Persönlichkeit Francks, der seine Geschichtschreibung erfüllt, hat sie jederzeit haltzumachen.





12.

# Aus den letzten Jahren Gebastian Francks

1902





ie ausgedehnte religiösspopuläre Schriftstellerei Sebastian Francks ist nicht in ihrem ganzen Umsfange bei seinen Lebzeiten in die Öffentlichkeit gelangt und darum bis in die neueste Teit auch zum Teil der Forschung verschlossen gewesen.

Franck war dieser Schriftstellerei bis in die letten Tage seines Cebens, über denen ein so merkwürdiges Dunkel liegt, treu geblieben. Er konnte bis zulett von diefer Lieblingsbeschäftigung nicht lassen, mochte er sich auch, in Konseguenz seines religiösen Pringips, immerhin einreden, daß er selber nicht große Stücke darauf halte und darum auch nicht von anderen erwarte, daß sie es täten. "Bücher zu schreiben", so sagt er noch in einem seiner letten Craftate, "ift nicht nach dem Neuen Testament, sondern zu predigen mit der lebendigen Stimme, wie Christus that. Aber jett ist des Buchschreibens kein Ende. Und ist fürwahr ein scharffinniger Teufel unter dem Schein eines guten, damit hält man die Cente auf von der rechten heiligen Schrift und verlieren Zeit, Beld und Beift in diesen leeren Muschelschalen. Niemand vertraue nun irgend einem Menschen über die Schrift, sondern trinke felbit aus dem springenden Brunnen und nicht aus andere faulen Gossen, das wäre das Sicherste und mein Rat. Die Welt will doch betrogen fein, dazu helfen tapfer die Schriftgelehrten, und die Welt ist nun und allewege von den Gelehrten betrogen gewesen. Ich bitte um Gotteswillen, niemand kehre sich zu meinem noch zu andern Schreiben, sondern eile selbst zu dem Brunnen, daraus wir getrunken haben." Und doch fühlte er sich innerlich gedrungen, immer von neuem mit der freien Bemeinde seiner Leser Zwiesprach zu halten, er suchte sogar den Kreis seines Dublikums noch auszudehnen oder gar sich einen neuen zu schaffen, er verließ zulett das ureigenste Gebiet seiner schrift= stellerischen Begabung, um sich diese neue oder weitere Wirkung zu ermöglichen. Der Unermüdliche hat sie nicht mehr erlebt. Mur in der Handschrift oder in später Abersetzung ist auf uns gelangt, was Franck am Ende seines Lebens mit der heißen Inbrunst seines gangen Strebens erfüllt hat.

In den Kreis dieser letzten, bisher wesentlich nur dem Namen nach bekannten Arbeiten Francks führt uns die neue Abhandlung von Alfred Hegler<sup>1</sup>) ein. Mitten in den Studien zu einer Geschichte des mystischen Spiritualismus begriffen, fördert er nunmehr einige Materialien ans Cicht, die Francks religiöse Individualität zwar nicht von einer ganz neuen Seite zeigen, aber ein häusig übersehenes Element in seiner aus vielsfältigen Quellen schöpfenden religiösen Bildung in schärferer Beleuchtung erscheinen lassen.

Das merkwürdigste Stuck dieser letten Urbeiten ift unstreitig die lateinische Bearbeitung des bekannten mittelalterlichen mystischen Traktates über den alten und den neuen Menschen, den wir seit Enthers Unsgabe (1516-18) unter dem Namen der Deutschen Theologie kennen. In einer vortrefflich geschriebenen Einleitung überblickt Begler gunächst den eigentümlichen Wandel, den die Wertschätzung dieses Traktates innerhalb der reformatorischen Kirchen erlitten bat. Er wurde von Cuther anfänglich, als ihm die deutsche Mystik eine neue Welt verinnerlichter und zugleich praftisch-religiöser Bedanken eröffnete, über alles geschätt; bezeugte er doch, daß ihm nächst der Bibel und St. Augustin kein Buch vorgekommen sei, daraus er mehr erlernt hätte, "was Gott, Christus und alle Dinge seien". Und auch dann, als der Reformator der alten Kirche zum Gründer einer neuen werden mußte und seinen Gedanken in dogmatischer und kirchlicher Binsicht eine bestimmtere Gestalt gab, wurde das Büchlein noch immer gelesen und gelegentlich gerühmt. Dor allem aber ergriffen es die mystischen Richtungen; "es wurde zu einem gemeinsamen feldzeichen für die im übrigen wieder so weit auseinandergehenden mystisch-spiritualistischen Beister, sowohl für diejenigen, die in der Kirche blieben, wie für diejenigen, die auch äußerlich mit der Kirche brachen und die Sammlung eigener Konventikel anstrebten"; aus diesen Kreisen stammt der Neudruck von 1528. Gerade unter dem Eindruck dieser Partei-

<sup>1)</sup> Sebastian Francks lateinische Paraphrase der Deutschen Theologie und seine holländisch erhaltenen Traktate von D. Alfred Hegler, ord. Prosessor der evangelischen Theologie an der Universität Tübingen. Tübingen, G. Schnürlen 1901.

nahme wurden die deutschen Theologen der nachlutherischen Generation vorsichtiger; sie wagten freilich die ehrwürdige, auf Tuther zurücksührende Tradition nicht gänzlich zu verleugnen, wie es die französischen Theologen Farel, Beza und vor allem Calvin unbedenklich taten; empfahl doch dieser schon 1559 die gänzliche Ablehnung: "Car encores quil ny ait point derreurs notables, ce sont badinages forgez par lastuce de Satan pour embrouiller toute la simplicité de l'Evangile. Mais si vous y regardez de plus pres, vous trouverez quil y a du venin cache si mortel, que de les avancer cest empoisonner l'Eglise." Erst als im 17. Jahrhundert die pietistische Opposition sich stärker gegen die gesehrte Theologie der geschlossenen Kirchen erhob, griff man wieder zu dem Büchlein zurück, das auf die erste Entwicklung Cuthers so stark eingewirkt hatte.

In feinsinniger und einsichtiger Weise zeigt Hegler, wie sich in dieser Wandlung des Urteils größere geschichtliche Zusammenhänge spiegeln: die Zusammenhänge zwischen der katholischen Mystik des 14. Jahrhunderts, den spiritualistischen Mystikern der Reformationszeit und den praktischen und mystischen Richtungen des 17. und 18. Jahrhunderts. Diese Ausführungen gehören zu dem Besten, was darüber gesagt worden ist, und halten sich von der lange Zeit im Schwange gewesenen Einseitigkeit der modernen konfessionellen Cheologie ebenso weit entfernt wie von einer unkritischen Aberschätzung

der Originalität einzelner mystischer Richtungen.

Hegler lehnt den von Thudichum angenommenen Ursprung der Deutschen Cheologie in mittelalterlichen außerkirchslichen Brüdergemeinden ab, meines Erachtens mit vollem Rechte, und sieht in ihr nur "die Grundgedanken der katholischen Mystik in einer allerdings besonders geläuterten, auf das Praktische gerichteten, ansprechenden, freilich nicht ebenso originellen form" ausgesprochen; er sucht die zu weit gedehnte Vorstellung von außerkirchlichen organisierten Brüdergemeinden zu ersehen durch die Innahme von Stimmungen in innerskrichlichen Kreisen. So ist für ihn auch die Deutsche Cheologie nur ein Produkt des mittelalterlichen Frömmigkeitsideales, aber wie die ganze Mystik überall von Gedanken erfüllt, "die sich für einen Spiritualismus verwenden ließen, der sich von

der Kirche und ihrer Theologie in jeder form lossagte und gegen jede Ausprägung der Religion in großen objektiven formen, in Institution und Cehre protestierte". Diese Gedanken hat die radikale spiritualistische Mustik des 16. Jahrhunderts aufgenommen, ohne viel aus dem Eigenen binzuzutun: "was neu dazu kommt, ist einerseits durch die Verbindung mit huma= nistischen Gedanken, anderseits durch die positive Einwirkung der neuen religiösen Bewegung der Reformation, wie durch den Gegensatz gegen sie hervorgerufen, die über diese Mystik weit hinausgeht". Besonders das letztere Verhältnis der Abhängigkeit ift nun dadurch kompliziert, daß für die Entstehung der Reformation selbst diese Mystik ein wichtiger faktor gewesen ist. Uber diese Frage spricht Begler sich in sehr besonnener Weise aus. "Man ist heutzutage in weiten Kreisen der protestantischen Cheologie geneigt, das zu unterschätzen, weil man einen zu engen Begriff der Reformation zugrunde legt und alles zu rasch auf die evangelische Heilslehre bezieht, die gewiß das Tentrum der gangen Bewegung, aber nicht das Ganze ge= wesen ist. 2luch in diesem Zentrum wäre nicht eine solche Dertiefung und Läuterung möglich gewesen, wie sie hier tatsächlich eingetreten ist, wenn nicht die Reformation im gangen zugleich eine Vergeistigung und Läuterung in der ganzen Auffassung der Religion bedeuten würde, und eben darin hat ihr die deutsche Mystik des späteren Mittelalters in ihren reinsten Erscheinungen, wie Tauler, mächtig vorgearbeitet." kann an Enthers Schriften vor dem Ablakstreit die mächtige Einwirkung der spiritualistischen Bedankenreiben beobachten": man kann sogar sagen, "der Apparat von Begriffen und Dorstellungen, mit welchem die spiritualistische Mystik im 16. Jahrhundert gegrbeitet hat. liegt bei Luther schon vor dem Zeginn des Ablakstreites bereit". Es sind das zum Teil freilich Bedankenreihen, die in einer langen religionsgeschichtlichen Ent= wicklung, seit Augustin ber, immer von neuem ihre fruchtbringenden Kräfte geltend gemacht haben: "die Befreiung der Theologie in der Reformation hat sich mit Hilfe der Gedanken vollzogen, in denen das alte Christentum versucht hat, sein überlegenes Recht gegenüber den früheren Stufen der religiöfen Entwicklung, sein geistiges Wesen gegenüber beidnischem Ma=

turalismus und jüdischer Gesetlichkeit auszusprechen. daß Suther den entscheidenden Dunkt immer schärfer treffen lernte, dazu hat die deutsche Mystik wertvolle Unterstützung geleistet." "Sobald er sich freilich dann theoretisch und im einzelnen mit den Gedanken dieser Mystik auseinandersett, beobachten wir neben der sachlichen Abereinstimmung, die Suther felbst zunächst beinabe ausschließlich hervorhebt, die leise einsettende Differenz." Es beginnt das Streben, die Grundgedanken dieser Mystik herauszuheben, sie zu klären, die Verbindung mit der lehrhaften Theologie berzustellen. Der fortschritt zu feiner eigenen Beilslehre, "mit dem Luther seine Bedanken über die Mystif hinaushebt und zum Reformator der Kirche und zum Erneuerer der Theologie beranwächst, wird ihn mit der Zeit in einen Gegensat zu der ursprünglich so hoch geschätten Mystik bringen". Aber auf so breiter Linie dieser Begensat auch zum Ausdruck kommt, "im Kern seines religiösen Empfindens wird er immer etwas von dieser Mystik behalten, weil ihre gartesten und reinsten Cone mit den Worten des Neuen Testaments selbst zusammenklingen, und er wird es nie peraessen, daß in ihr mährend der Entscheidungsjahre für ihn eben eine Theologie zu Worte kam, die auf Erfahrung ruht, die Ceben ift und ihm geholfen hat, den Weg zur lebendigen Religion zu finden". Aus diesen Zusammenhängen wird die Stellung der "Deutschen Theologie" in der Reformationsaeschichte deutlich: sie bleibt ein Denkmal für die Werdeperiode Luthers; wir begreifen jett aber auch, daß die mystischen und spiritualistischen Richtungen des Zeitalters "ihr Recht auf Unteil an der ganzen großen geistigen Bewegung, ihr Unrecht an Luther, an die Reformation selbst aussprachen, wenn sie sich auf die Deutsche Theologie beriefen. Sie konnten Luther gegen Suther ins feld führen, sie konnten ihren Unspruch, in diesen mystischen Lehren das Wesentliche des Christentums zu besitzen, das sie in der Theologie der neuen Theologen wieder preis= gegeben glaubten, nicht besser begründen, als wenn sie die Deutsche Theologie für sich reden ließen".

In diesem Gedankengange haben zwei Männer sogar den Versuch gemacht, das echt deutsche Büchlein ins Cateinische zu übersetzen und damit einem weiteren Kreise zugänglich zu

machen: der feine und milde Humanist Castellio, der Dorskämpser des Toleranzgedankens, mit einer Arbeit, die im Jahre 1557 in Basel im Druck erschien und jene heftige Ansseindung Calvins und seiner Freunde hervorries, und Sebastian Franck, dessen Abersetung, wahrscheinlich in den letzten Jahren seines Cebens gesertigt, nicht zum Druck gelangte, sondern nur in einer — nicht von ihm selber herrührenden — Handschrift des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek der Vereenigden Doopsgezinten Gemeente zu Amsterdam erhalten ist.

Die Arbeit Castellios ist gänzlich unabhängig von derjenigen francks, seine glatte und gewandte Abersetzung bat mit der wortreichen und durchaus perfonlich gehaltenen Paraphrase Francks eigentlich nichts gemein. Daß aber Castellio ju seiner Urbeit durch den früheren Dersuch francks angeregt worden sei, möchte ich nicht so unbedingt für ausgeschlossen halten, wie Hegler es zu tun geneigt ift. Caftellio schrieb in Basel, wo anderthalb Jahrzehnte zuvor auch frank auf denselben Gedanken gekommen war; er hatte wenige Jahre vorher in seiner Tolerangschrift gegen Calvin "De haereticis an sint persequendi" auch manche Stellen aus francks Werken ins Keld geführt und stand somit dessen geistiger Cebensarbeit nicht fern. Dor allem aber scheinen mir die Unklänge der beiden Vorreden der Vermutung Raum zu geben, daß Castellio den Versuch Francks gekannt haben dürfte. Ich setze die betreffenden Parallelstellen hierher, in denen sich die beiden Abersetzer über den Stil ihrer Vorlage und ihrer Abersetzung, wie über die Grundfäte ihrer Nachbildung aussprechen.

Franck ca. 1542.
...theologum Germanum...
vertendo usus sum stilo...ab
omni fuco et lenocinio
verborum alieno.

Proinde neque hoc offendat, quod sepius coactus periphrasi sum usus, ... ut qui aliquot verba Germanica satis latinis verbis non potui assequi veluti Castellio 1556. libellus hic nullo dictionis lenocinio, nullo fuco ... lectorem demulcet.

Verbis usus sum quibusdam novis, videlicet his: Egoitas, Ipsitas, Meitas, Deificatus, Disciplicentia, Personalitas: ad quem usum coegit me creaturlicheyt, geschaffenheyt, icheyt, selbheyt, meinheyt, weisslos, willos, lieblos, begirdlos, erkantlos et iis similia... id sive commentarii vice sive paraphrasis loco sive necessitate factum interpreteris, mea non refert.

necessitas, quod author ita loquitur.

Die beiden Übersetzer haben jeder das Bedürfnis gehabt, fich darüber auszusprechen, wie sie der Schwierigkeit der Catini= sierung der mystischen deutschen Sprache Berr geworden sind: obaleich sie sich prinzipiell, vor allem aber praftisch verschieden zu der frage verhalten, läßt die Urt, in der sie das Problem erörtern, den Gedanken wohl aufkommen, daß Castellio sich im Binblick auf seinen Voragnaer und deffen Grundsätze und Oraris der Abersekung in der obigen Weise ausgedrückt habe. Der charafteristische Unterschied ist, daß die Versprechungen frances (explanando authorem tam gravem et aliquot locis et verbis et sensu tam profundum et obscurum nonnihil de meo addidi . . . hoc unum . . . promitto, me menti et sensui authoris, etiam si verbis parum, addidisse nihil) nur cum grano salis zu nehmen find, während die Erklärung Castellios (authori nihil nec adieci nec detraxi) buchstäblich gefaßt werden darf.

Hegler hat von der Abersetzung Francks verständigerweise nur Proben geliefert, er hat die lange Vorrede als Probe der Paraphrasierung das 20. Kapitel und schließlich das Franck ganz angehörende Schlußkapitel 56 in extenso mitgeteilt und sich im übrigen beschränkt, den Charakter der Abersetzerbeit Francks nach der formalen und materialen Seite so gründlich zu erörtern, daß wir eine durchaus hinreichende Vorstellung erhalten. Für den Biographen Francks ist die Vorrede am interessanteiten. Er spricht sich hier darüber aus, weshalb er der Feinheit des lateinischen Stiles nicht mächtig sei: "nam Germanus natus et in seculo barbaro a teneris inter amusos educatus kateor me iuvenem ante festa, hoc est ante ortas literas et redivivas postliminio linguas venisse". Daß diesem

Sate nur eine aans bedinate Beltung zukommt, steht auker Zweifel, da wir wiffen, daß an der Universität Ingolftadt, an der Frank seine Studien begonnen hat, schon lange vor ihm bumanistische Einflüsse wirksam gewesen sind. Aber die Worte entbehren nicht der subjektiven Wahrheit: wir erfahren gang neuerdinas aus dem Buche von G. Bauch, Die Unfänge des Bumanismus in Ingolftadt, daß die Einflüffe der Celtis und Cocher sich aar nicht auf die Beistesrichtung und den Unterrichtsbetrieb der Artistenfakultät, in der Franck 1515 bis 1517 inffribiert war, erstreckt haben: vielmehr sette die Mehrheit der Kakultät dem Vordringen der Bumanisten 1507 Widerstand entaegen und behielt die alten Cehrbücher bei: "Der Durchschnitt der Studenten, Baccalare und Magister mußte in Ingolstadt wie anderwärts . . . sprachlich und literarisch die Balbschichts= bildung erhalten, die neben der scholastischen Sophistik hauptfächlich und absichtlich die Verfasser der Epistolae obscurorum virorum auf das Korn nahmen und wissenschaftlich für immer auf ein totes Beleis setzten." Erst im Jahre 1519, als franck Ingolftadt schon verlassen hatte, war der Sieg des Bumanismus entschieden. Er ist selber über die Halbschichtsbildung niemals gang hinweggekommen und ist sich dessen, wie wir sehen, auch bewuft geblieben. Er hatte ein gewisses Recht, sich weniastens für seinen persönlichen Bildungsgang - auf die Unaunst der Zeiten zu berufen. Wir sehen also auch in diesem falle die alte Erfahrung bestätigt, daß der deutsche humanismus im ersten Menschenalter noch keineswegs die Universitäts= generationen in ihrer gangen Breite erfaßt und durchdringt: das ist erst seit der Vermählung des Humanismus mit der neuen Theologie, durch die Tätigkeit Melanchthons vollbracht morden.

So bietet francks Abersetzung ein ganz eigenartiges Bild. Wie einst Hutten sich mit redlichem Eiser bemüht hat, seine lateinischen Dialoge in deutsche form zu gießen, obwohl er sich bewußt war, daß es "im Latein viel lieblicher und künstlicher denn im Deutschen laute", und die Härten und die Ungelenkeheit des Unfängers nie ganz überwand, ähnlich — wenn auch umgekehrt — hat dieser geborene deutsche Volksschriftsteller das humanistische Handwerkszeug ergriffen, um die geheimnis

polle Redemeise deutscher Mystik trot allem Widerstreben in flaffischer Sprache wiederzugeben; jeder von ihnen gab des höheren Zwecks halber seine eigenste schriftstellerische Urt auf. doch fand sich naturgemäß der ritterliche Bumanist in seiner Muttersprache rascher wieder zurecht als der volkstümliche deutsche Stilist in der fremden Gelehrtensprache. Vortrefflich hat Hegler diesen Versuch charakterisiert: "es ist immer das Bemühen eines nicht schulgerecht Gebildeten gewesen: die sprachliche Grundlage war nie fest und der freiere, am Altertum geschulte Geschmack und Kunstsinn fehlte dem die deutsche Sprache mit Meisterschaft handhabenden Literaten ebenso, wie die strena schulmäßige Belehrsamkeit". Trotz seines lebhaften Bestrebens, dem Ideal humanistischer formgebung nahezukommen, schafft er nichts weniger als ein Kunstwerk: aber die Abersetung wird trotdem zu einem "Denkmal der Kraft und Energie eines Individuums, das eigenartig genug ift, um unsere Aufmerksamkeit auch da zu fesseln, wo es absonderliche Babnen geht und disparate Elemente seiner Bildung zu einem unmöglichen Ganzen zusammenzuschweißen sucht". So wird aus seiner Abersetzung trot der besten Vorfätze des Autors, in einfachem Stil zu schreiben, etwas durchaus Neues im Vergleich zu der Vorlage, etwas Neues, das nur bei aller Ungewohntheit der form doch als echt frankisch erscheint: "Eine Mystik, die humanistisch, wenn nicht redet, so doch zu reden versucht; Caulers Ideen, bekränzt mit allen den flassischen Sentenzen, für die des Erasmus Adagia die unerschöpfliche fundstätte boten; eine Predigt, übertont von dicta probantia aus Cicero, Horaz und Seneca; jeder Unfat zu mystischer Spekulation versett mit den Sätzen eines populären Moralis= mus." Wie diese schriftstellerische Technik nach der formalen Seite verfährt, wird an einer großen Zahl forgfältig gesammelter und gruppierter Belege (Erweiterung eines einfachen Unsdruckes durch Einführung von Bildern; Bäufung lateinischer Phrasen und Bilder; auffallende Ausdrücke: Sentenzen und Zitate; deutsche Worterklärungen; allgemeine, insbesondere logische Grundsätze) aufgezeigt. Eine solche Technik muß bei allem Streben nach Kürze in unendliche Breite verfallen; sie allein schon hat einen starken Unteil daran, daß der Text des

Originals bei franck zu einer Paraphrase von dreifachem Umfang wird. Die schriftstellerische Individualität war eben bei Frank schon zu stark ausgeprägt, um sich auf ihre alten Tage (man darf das "in senium vergens" des 43-44 jährigen natürlich nicht zu wörtlich nehmen) ein fremdes Gewand überzuwerfen. Große Meister der eigenen Sprache werden selten dem formenschatze und der Ausdrucksweise eines fremden Idioms sich zu fügen verstehen. franck verrät auch wohl eine gewiffe Unsicherheit in dem Gefühl, daß er einem Dublikum mit gang anderen Unsprüchen an die form gegenübertritt; er empfindet das doppelt angesichts der wirklichen Schwierigfeiten, die gerade seine Vorlage einer Abertragung entgegenstellt. So ist sein Latein weder schon noch korrekt, von Bermanismen durchsett, überhaupt deutsch gedacht, aber doch mit einer seltenen Energie und, soweit es möglich war, mit beweglichster Gewandtheit gehandhabt. Ein Beweis, welches starke Talent diefem Beifte zu Bebote ftand. So kann auch das Catein den Franckischen Stil nicht gang verleugnen; nur die angiehende Treubergiakeit des deutschen Stilisten vermag es nicht wiederzugeben: und die lateinische Ohraseologie, manchmal nur oberflächlich über die Vorlage gezogen, läft die Breite und die Wiederholungen seiner Schreibweise nur noch in schärferem Lichte erscheinen.

Sehrreicher noch und gewinnbringender ist die Untersuchung der materiellen Seite der Abersetung. Denn Franck beschränkt sich hier so wenig wie in seinen früheren ähnlichen Arbeiten darauf, sich streng an die Worte des Textes zu halten; vielmehr aang nach seinem Belieben, wie der Berr im eignen Bause, schaltet er auch hier mit seiner Vorlage, führt ihre Bedankengange weiter, erklart sie, ergangt sie, spikt sie ju und gerät oft unvermerkt in Ausführungen hinein, die ihm gang allein angehören und sich von dem Beiste der Mystik des 14. Jahrhunderts ein gutes Stück entfernt haben. Un dieser Stelle hat Beglers Untersuchung mit exakter Einzelarbeit ein= gesett, und auf diesem mühsamen, aber auch für die historische forschung allezeit unerläßlichen Wege wirklich gesicherte Ergebnisse erzielt; in ihr finden wir sozusagen eine Reihe quellenmäßiger Belege für seine oben wiedergegebene Besamtauffaffung.

Wichtig ist vor allem die feststellung, daß für die nahe Verwandtschaft der Unsichten Francks mit der mittelalterlichen Mystif einer Deutschen Theologie kein stärkerer Beweis als eben diese Paraphrase gefunden werden fann. "Was franck von sich aus gibt, er erscheint doch nur wie eine Ungabl neuer Blätter an dem Stamm dieser Mystif, sie zeigen dieselbe form und färbung wie die alten, und nur das schärfere Auge wird der feinen Unterschiede gewahr. Darum kann man an der Daraphrase besonders genau den Orozek der fortbildung der deutschen Mystif aus der mittelalterlithen Stufe ihrer Entwicklung zu der Gestalt beobachten, die sie bei den radikalen Parteien der Reformationszeit angenommen hat." Die radikale Mystif der mit der alten und den jungen Kirchen zerfallenen Orotestanten wächst gleichsam vor unseren Augen aus der barmlosen Daränese des Schülers Taulers bervor. Man erkennt. welche Einflüsse von außenber diesen Prozeß beschleunigen, der humanismus in der Richtung auf eine Verschärfung der rationalen Auffassung, por allem die theologischen Kämpfe des Zeitalters, der eigene religiöse Gehalt der neuen Kirchen, der diese radikalen Mystiker anregt, aber auch zum Widerspruch herausfordert; als individuelles Moment kommt schließlich die sich in die Begenfätze bineinbohrende Gigenart francts mit ihrer Vorliebe für das Paradore hinzu. Wie das im einzelnen geschieht, hat Begler in einer Reihe von theologischen Begriffen (Gott, Chriftus, Sünde, Verföhnung, Beilsweg, der neue Mensch, Verhältnis von Bnade und Rechtfertigung, die äußeren Ordnungen der Kirche, Polemik gegen gleichzeitige Richtungen) deutlich gemacht. Seine Kritik der Berechtigung der inneren Ordnungen der Kirche erhält hier eine Wendung. in der zwischen der relativen Notwendiakeit aller menschlichen Institutionen und der im Brief an Campanus ausgesprochenen Ablehnung aller formen, die Sakramente eingeschlossen, als eines blogen Puppenspiels doch noch eine Brude geschlagen wird; alle diese Ordnungen sind für den Vollkommenen aller= dings Kinderspielzeug, ohne Bedeutung, sie sind entbehrlich im Dergleich zu dem Geift und dem Wefen der Dinge. Sie haben aber eine relative Berechtigung, wo sie zur Erziehung der unvollkommenen Chriften zu dienen haben. In dieser gangen Einzelforschung steckt eine Menge entsagungsvoller Arbeit, aber nur in so unverdrossener Nachprüfung und vergleischender Kritik lassen sich nach den vielen voreiligen Urteilen über Franck bestimmte Maßstäbe zu seiner Beurteilung gewinnen. Den Beweis, daß Francks positive Außerungen über die Religion von der Mystik entscheidend bestimmt sind, sehe ich als durchaus erbracht an.

Die Wahl der lateinischen Sprache nötigt noch, eine Frage des literarischen Zusammenbanges näher zu erörtern. fommt der Dolksschriftsteller frank, der es stets als seinen eigentlichen Beruf erkannt hatte, die Schätze der Wiffenschaft und Religion seinen Candsleuten in seinem geliebten Deutsch zugänglich zu machen, am Ausgang seines Cebens dazu, ein so ursprüngliches Erzeugnis deutscher Religiosität mit vieler Mühe ins Cateinische zu übertragen? Der Mann, der die lateinische Sprache so wenig gebraucht hat, daß die törichte Nachrede, er habe sie überhaupt nicht verstanden, gelegentlich noch später Glauben fand, konnte unmöglich auf den Gedanken verfallen, den in vielen Drucken verbreiteten Traktat dem= felben Ceferfreise einmal in einem andern fremdartigen Be= wande vorzuführen. Das wäre dem praktischen Dublizisten, der am liebsten sein eigener Buchdrucker und Buchhändler war und die Frage des Absates seiner Schriften wohl erwog, überhaupt nicht zuzutrauen. Wir dürfen von vornherein annehmen, daß Franck zur Ubersetzung greift, weil dem Dublikum, das er im Auge hat, der Traftat im Original nicht zugänglich gewesen wäre. Aber wo ift dieses Dublikum ju suchen? Begler nimmt als Francks Absicht an, den schlichten deutschen Theologen "in die Belehrtenrepublik der Welt einzuführen". 3ch möchte dagegen einwenden, daß es der innersten Neigung francks fern lag, ein spezifisches gelehrtes Publikum als Ceser seiner Schriften vorauszusetzen, und seiner praktischen Urt, auf einen so allgemeinen und unbestimmten Kreis schriftstellerisch einzuwirken; ich meine, wir müffen uns die frage vorlegen, ob wir in diesem falle den Kreis seiner Ceser nicht noch genauer bestimmen können. Allerdings scheinen allerhand Stellen in der Vorrede zu seiner Übersetzung darauf hinzuweisen, daß er zu Michtdeutschen spricht, oder jedenfalls als Deutscher zu

Centen, die nicht seiner Sprache sind. Er hat sich zur Abersetzung diefer .. vere Germana sincera et ultramundana theologia" entschlossen, damit auch Cateiner, Briechen und Juden etwas von den Deutschen zu entlehnen hätten; er beginnt die Darstellung seines geistigen Bildungsganges mit den Worten: ..nam Germanus natus et in barbaro seculo": geradezu rübrend vermählt sich, wie nur sonst bei Luther, der deutschnationale Sinn und die besondere Richtung seiner frömmigkeit, wenn er ausführt, wie in der Gegenwart, so sei Gott immer ein Bott der Deutschen gewesen, der in diesem deutschen Theologen - neben Thomas a Kempis und Johann Tauler - feiner Kirche so viel mitgeteilt habe, wie nur einem aus der Sahl der Juden. Cateiner und Griechen. Bei der letten Wendung könnte es schon fraglich sein, ob ein so ausgeprägter Nationalstolz zur Einführung des Büchleins bei einer gang fremden Nationalität — man hätte ja von Basel aus an das frangösische Sprachaebiet denken können — besonders geeignet gewesen wäre; auch die mehrfache Einfügung deutscher Sitate würde eine solche Unnahme nicht unterstützen.

Aber man braucht auch nicht an eine fremde Nationalität zu denken, sondern nur an Seser, die den oberdeutschen Dialekt francks und der Deutschen Theologie nicht verstanden. haben sonst meines Wissens nur zwei Beispiele, daß franck die lateinische Sprache zu längeren Ausführungen benutt hat, einmal in dem bekannten Brief an Johannes Campanus (1531), der vom Miederrhein stammte, und zweitens den von Bafel aus geschriebenen Brief an die Christen in Niederdeutschland, den er auf Veranlassung des Johann von Bedestein in Oldersum (in Oftfriesland) verfaßte. Er griff also zu diesem Auskunfts= mittel nur in fällen, wo er mit seiner hochdeutschen Schreibart nicht verstanden wurde; die Trennung des niederdeutschen und hochdeutschen Dialektes machte ja, wie wir aus vielen Beispielen in der Reformationszeit wissen, auch dem religiösen Prediger und Schriftsteller eine Wirksamkeit jenseits der Sprachgrenze fast unmöglich; "wenn ich eure Sprache inne hätte, so würde ich so ziemlich predigen können", schreibt der Miederländer Hardenberg, der in Köln und Bremen gang wohl fertig wird, an Blarer in Konstanz.

Aun verrät gerade das Schreiben an die Christen in Niedersdeutschland, daß franck in der letzten Zeit seines Cebens, als er auch an der vorliegenden Abersetzung der Deutschen Theologie arbeitete, eine fühlung mit Unhängern in den Niederlanden gewonnen hatte. Sollte er nicht für sie, die die Deutsche Theologie im Original nicht lesen konnten, die Abersetzung versanstaltet haben? Die Vermutung läßt sich um so weniger abweisen, als die einzige Handschrift heute in der Bibliothek der Vereenigden Doopsgezinten Gemeente zu Umsterdam ershalten und dorthin gelangt ist "ex libris Egberti Aemilii van

Amerongs".

Es ware allerdings von großem Interesse, diesen Dorbesitzer der Handschrift nachzuweisen. Doch haben meine 27achforschungen bisher nur zu einem negativen Ergebnis geführt. Mach einer fehr gefälligen und mich zu Danke verpflichtenden Mitteilung des Herrn Stadtarchivars S. Muller in Utrecht kommen in den beiden vornehmen familien Borre van Umerongen und Taets van Amerongen (die form "Amerongs" ist unmöglich, vielleicht unrichtig gelesen), aus denen im 15. und 16. Jahrhundert Mitglieder in städtischen Würden in Utrecht genannt werden, die verhältnismäßig seltenen Namen Egbert und Uemilius gar nicht vor; es bliebe danach die wahrscheinlichste Unnahme, daß er überhaupt diesen familien nicht gugurechnen, sondern ein Bürger gewesen ist, der aus dem Dorfe Amerongen, einige Stunden öftlich von Utrecht, stammte und den patronymischen Namen Egbertus Uemilii, Egbert Amelisa. (Sohn des Amelis) führte. Wo wir diesen zu suchen haben, wird uns nur ein günstiger Zufall oder ein hollandischer Lokalforscher sagen können.

Er gehört möglicherweise noch selber zu der weit umher zerstreuten Gemeinde alleinstehender religiöser Gesinnungssenossen und freunde, an die Franck bei seinen Schriften dachte und mit denen er auch wohl persönliche fühlung gewann, wie der Edelmann friedrich von Thumm in Köngen in Schwasben, der Säckelmeister Eberhard von Rumlang in Basel, der alte Bernhard Bessere und andere Gleichgesinnte im Rate zu Ulm, der Bürger Christoffer Utmann zu Unnaberg, Gatte der aus Nürnberg gebürtigen Barbara Utmann (die das Spikens

flöppeln im Vogtlande einführte), dem er seine Sprichwörterssammlung widmete, jener Johann von Beckestein in Oldersum und manche andere, deren Namen wir nicht einmal kennen und von denen Franck einmal sagt: "ob ich wol new freund on prob schwerlich pfleg anzunemen, so pfleg ich doch die einmal angenommenen tief in meinem herzen zu begraben und ewig zu behalten, es sei dann, das an in entwind und sie mir die freundschaft aufsagen."

Immerhin, wo immer wir diesen unbekannten Liebhaber Franckscher Schriften zu suchen haben, wir werden in eine Candschaft geführt, in der wir auch anderen Spuren des Franckschen Nachlasses begegnen: einige Meilen westlich von Umerongen, in Gouda, beginnt man am Anfang des 17. Jahrshunderts die im Original niemals zum Druck gelangten letzten Traktate Francks, über die noch zu sprechen sein wird, ins Holländische zu übersetzen; es ist wohl kaum eine Frage, daß sie sich dort in irgendwelchen Händen handschriftlich erhalten hatten, wie es bei der Übertragung der Deutschen Theologie

nachweislich der fall ist.

Welcher Urt diese Verbindung francks mit Gleichgesinnten in den Niederlanden gewesen sein mag, ob sie gar zum Schluß zu einer persönlichen Unknüpfung geführt hat, das steht freilich dabin. Und die lettere Möglichkeit würde nicht ausgeschlossen fein. Wir wiffen nicht, wann und wo frank gestorben ift; nachdem wir ihn gulett in Bafel finden, stirbt er unbekannt und verschollen, böchstwahrscheinlich aber nicht in Basel: nach einer, allerdings mit Klatsch verbrämten Aukerung Melanchthons ift ihm die Stadt Ulm und Bafel verboten worden. Der Umftand, daß er also furz vor seinem Tode seinen fuß noch einmal weiter setzen mußte, würde hinlänglich die merkwürdige Tatfache erklären, daß über seinen Tod feine briefliche Aussage vorliegt (wie hätte dies bei den vielen ge= lehrten Briefschreibern in Basel ausbleiben können!) und überhaupt die Nachricht erft so spät nach Deutschland gedrungen ift, daß Luther und freder, ohne es zu wissen, noch gegen einen Toten ihre Schmähungen richten konnten.

Diese Tatsache, zusammengehalten mit dem Verbleib von Francks letten Urbeiten, eröffnet eine Möglichkeit, der man noch weiter nachzuspüren hätte; zum mindesten seine Handschriften, wenn nicht ihr Verfasser selber, sind am Ende ihres Lebens rheinabwärts gewandert und haben die alte historische Verbindung der oberdeutschen und niederländischen Sektierer erneuert.

Die weitere, jetzt von Hegler zuerst ans Licht gezogene Bruppe Francscher Schriften leitet durch ihre literarische Aberlieferung noch direkter zu den Miederlanden hinüber: es find mehrere Traktate, die nur in seltenen hollandischen Drucken aus dem Unfang des 17. Jahrhunderts erhalten sind: der erste "Dom Reiche Christi" betitelt und mit einigen Unhängen in den Jahren 1611 und 1617 in Bouda bei Jasper Tournay gedruckt, die beiden andern: "Don der Welt, des Teufels Reich", mit einem Unhang über den Pöbel, und "Don der Gemeinschaft der Heiligen" ebenda im Jahre 1618 herausgekommen; alles Abersetzungen aus dem Bochdeutschen, von verschiedenen Abersetzern, aber wohl aus demselben Kreise von Beistesgenossen Francks stammend. Der Abersetzer des ersten Traktats ift nachweislich der reformierte Prädikant Herbold Chomberg in Bouda. Bouda war damals ein Sitz spiritualistischer Sektiererei, und es ist erklärlich, daß man in diesen Kreisen auf die Schriften Francks zurückgriff; man übersette sowohl mehrere seiner früher im Druck erschienenen Werke, wie die Daradora und das Kriegsbüchlein des Friedens, als auch die handschriftlich erhaltenen Traktate, so daß es hier in niederländischer Sprache mehrere Menschenalter nach seinem Tode zu einer Urt von Renaissance seiner Werke gekommen ift. Einen zweiten Abersetzer francks weist Hegler in der Person eines David Willems Camerlind nach; wenn er ihn auf Grund einer Münchener Bandschrift (c. germ. 4379) auch als Ubersetzer von des Daracelfus Auslegung der im Karthäuserkloster in Nürnberg gefundenen figuren wiederfindet, so dürfte daran zu erinnern sein, daß er den Weg zu dieser Urbeit des Paracelsus vielleicht durch die Vermittlung Francks, der eben diese Schrift in seiner Beschichtsbibel zitiert, gefunden haben dürfte.

Diese Traktate bilden einen Zyklus, der ganz im Sinne der beliebten franckschen Antithesen: Geist und Schrift, Gottes Reich und Welt gedacht ist und von vornherein vom Autor als

eine zusammenhängende Produktion beabsichtigt war. Wegen ihrer Seltenheit sind diese Schriften bisher wenig beachtet worden, und in den zerstreuten literarischen Motizen darüber finden sich, so zuletzt noch bei C. 21. Hase, die mannigfachsten Irrtumer und Verwechselungen, denen nunmehr ein Ende gemacht worden ist. Mach den Oroben zu urteilen, die aus jedem der auszuasweise mitgeteilten Traktate gegeben werden, sind in ihnen kaum Bedanken enthalten, die nicht in einer gleichen oder einer ähnlichen Kassung zerstreut auch sonst bei franck porkämen. Das Eigentümlichste ist nur die Art der Zusammenstellung, die Komposition, die form des religiösen Traftates ohne die sonst beliebte Unlehnung an irgendwelche Vorbilder. Auch in diesen Schriften wie in der Deutschen Theologie, an deren Mufter die Schreibweise ftark erinnert, werden die mystischen Elemente in Francks religiösen Bildung besonders fichtbar.

Sehr scharf ist besonders die polemische Wendung gegen die Orediger der neuen Kirchen in dem Traktat von der Welt, des Tenfels Reich. "Die Dapisten und die Evangelischen sagen uns zur Zeit alle, daß man muß neugeboren werden . . aber wer tut es? Sankt Niemand." Mit einer gewissen Vorliebe wendet sich franck auch hier gegen die Meigung der Prediger, alle und jede Entstellung und Entartung des driftlichen Blaubens auf den Dapst allein ju schieben: "Der Papst muß nun in allen Spielen sein und das Gelage bezahlen, als ob er den Braten allein aufgegessen hätte, der hat es nun allzumal getan und ift allein der Teufel." "Das tut dieselbe Welt, die vermeinten Evangelischen, die da denken: Christus hat die Zeche bezahlt, so trinkt sie auf seine Kreide." Es ist ein Lieblings= gedanke Francks, dem man eine beschränkte Berechtigung nicht absprechen darf, daß die historisch gang verständliche Polemik gegen die alte Kirche oft das Auge von den eignen Schwächen ablenft, zu überheblicher Unmagung ob der eigenen scheinbaren Vortrefflichkeit und zum Verkennen der wirklichen Aufgaben eines frommen Christen führt. Er hat manchmal sehr bittere Worte darüber gefunden, die auch in den Jahrhunderten nach ihm von nachdenklichen Ceuten wohl einmal verdienten gelesen zu werden. Weil er das Bewuftsein hat, daß das Reich Gottes

unter Menschen jeglichen Glaubens zu finden ist, so weiß er umgekehrt auch, daß der Teufel fein Reich unter allerlei Blauben, unter dem Papft, Luther, Zwingli, den Wiedertäufern hat. "Es ift Unrecht, daß man alle Schrift auf den Papst auslegt, der verziert nun alle Predigtstühle und ist der Prädikanten heiliger Geist, der ihnen, wenn sie nichts mehr im Kropf baben und das Uhrchen noch nicht ausgelaufen ist. Mund und Weisheit gibt. Dann beginnt man ein Liedchen von dem Papst zu singen und wäscht sich mit des Papstes Unreinheit. Es wäre nun einmal genug mit dem Papst getändelt, wir brechen viel ab und bauen nichts an die Stelle. Was hilft es. zu wiffen, daß der Papft ein Bube ift, wenn wir nicht beffer find!" In diesen Ausführungen und auch an manchen andern Stellen klingt die bittere Erinnerung an seine Vertreibung von Ulm wieder. Und zugleich an perfönliche Stimmungen und Erfahrungen, wie fie auch in dem Brief an Campanus ausgesprochen sind, erinnert es, wenn franck die Behinderung der einzelnen Christen durch weltliche Rücksichten beklagt. kann der Christ predigen, der selbst in der Welt befangen ift. Wir begeben uns fogleich in den ehelichen Stand, als ob die Welt unsere ewige Beimat wäre. Alsdann ift unsere Predigt gefangen und unfere Junge an den Lohn gebunden, wir mögen nimmermehr die Wahrheit frei aussprechen, die Sorge für Weib und Kind fesselt an die Welt."

Jum Schlusse noch eine Unregung. Hegler hat mit Recht auf einen Abdruck des ganzen Inhalts dieser Schriften verzichtet; es würde eine unnötige Auswendung von Zeit, Mühe und Kosten sein. So würde auch eine Neuausgabe von Francks Schriften, deren Drucke zum Teil recht selten sind, keine Berechtigung haben; das verbieten ihr zum Teil kompilatorischer Charakter, ihre manchmal endlosen Breiten und Wiederholunzgen schon von selbst. Ein solches Unternehmen würde in keinem Verhältnis zu der geistigen und religiösen Bedeutung Francks neben den führenden Geistern stehen. Aber unser Zeitalter, das die großen Gründer der neuen Kirchen durch umfassende und monumentale Gesamtausgaben ihrer Werke ehrt, neuerzdings auch Zwingli den Männern erster Ordnung zugesellt, könnte diesen einsamen, aus allem Kirchentum sich in eine freie

aeistige Christengemeinschaft bingussehnenden Manne wenigstens ein bescheideneres Denkmal setzen: nicht eine Gesamtausgabe, sondern eine Auswahl aus seinen Werken, die in einem oder zwei Bänden den geistigen Gebalt seines Strebens ausammenfakt: die Briefe sammelt. die Vorreden zu seinen Werken, charakteristische Stellen aus seinen religiösen und historischen Werken, alles das ausgesprochen Derfönliche, das ibm, bei aller vielseitigen Abbängigkeit nach den verschiedensten Seiten bin, doch eine besondere Stellung aibt, die scharfe Kritik des Bestehenden in Staat und Kirche, wie auch den Kern dessen, was er nach der positiven Seite als seine Auffassung wahren Christentums vertreten bat. Ein solches Buch, das keines der Elemente seiner Bildung vernachlässigen dürfte, sondern ein jedes gleichmäßig beranzuziehen hätte, würde, mit fritischem Caft und bistorischem Verständnis ausgewählt, vielleicht ebenso nütlich sein - wissenschaftlich und praftisch - und gewiß noch mehr Leser finden als manche jener aroken Besamtausgaben, die allein in die Bande der Gelehrten kommen.



### Nachweise

5. 1. Der Kaiser und die Nation. Erschien als selbständige Broschüre im Verlage von Carl Winters Univ. Buch handlung in Heidelberg 1913. Noch aussührlicher habe ich dassselbe Thema für ein aussändisches Publikum behandelt in dem Urtikel: "Germany under William II 1888—1913 «in der Condoner "Quarterly Review Ar. 437 (Oktober 1913), 556—581.

5.21. Die Ideen von 1813 und die deutsche Gegenwart, zuerst in: Recht und Wirtschaft, 2. Jahrg.

(Oftober 1913), 275—280.

5. 37. Am er i ka und die Großen Mächte, zuerst in: Studien und Versuche zur neueren Geschichte. Max Lenz gewidmet von Freunden und Schülern, Berlin, Gebrüder Paetel, 1910, S. 421—480. Mit einem Ungriff, den Alfred H. Fried in einem Artikel ("Amerika durch die europäische Brille gesehen") in seinem Organ "Die Friedenswarte" 12, 189 ff. gegen mich richtete, habe ich mich in einem Aufsatz "Amerikanischer Imperialismus und europäischer Pazisizismus", Preußische Jahrbücher 144 (1911), 225—234 unter Anwendung angemessener Deutsichekeit auseinandergesett. Bei der Durcharbeitung und Erweiterung meiner Abhandlung für diese Sammlung habe ich einzelnes daraus übernommen. Besonders weise ich auch hier auf die Dissertation meiner Schülerin frl. Gertrud Philippi "Imperialistische und pazisizistische Strömungen in der Politik der Dereinigten Staaten wäherend der ersten Jahrzehnte ihres Bestehens 1783—1815" (Heidelberg 1914) hin, die zumal für die in meiner Abhandlung nur eben gestreiften Teiten Washingtons und Hamiltons das Problem mit Schärfe und Sachkenntnis durcharbeitet und vertieft.

5.95. Die deutsche Auswanderung nach Ame = rika und das Deutsch = Amerikanertum vom 17. bis 19. Jahrhundert, zuerst in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts (Frankfurt a. M. 1912), S. 1—25. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß es sich nicht um einen Abdruck der fünf Vorträge selbst, sondern nur um eine etwa auf den fünften Teil des Umfangs reduzierte Berichterstattung über diese Vorträge han-

delt, wie sie in der genannten Veröffentlichung üblich ist.

5. 121. Dentschland und Osterreich seit der Gründung des Neuen Reiches (1871—1911), zuerst in: Deutsche Rundschau 37 (1911), S. 126—140.

5. 145. Ein großdentscher Politiker: Albert Schäffle, zuerst in: historische Teitschrift 96 (1906), 243—258.

5. 165. Deutschland und England. Beeres= oder flottenverstärkung? Erschien zuerst als Broschüre im Verlage von Carl Winters Univ.=Buchhandlung in Beidelberg 1912. Zur Beurteilung der Rede ist die Zeit, in der sie gehalten wurde, Januar 1912, in Betracht zu ziehen; es war die Teit, in der die Bolksstimmung bei uns unter den Nachwehen der Marokko-Kongo-Krise auf das äußerste erregt war (damals ließ ein unter dem maritim klingenden Pseudonym schreibender dem maritim klingenden Pseudonym schreibender Journalist "Cookout" seine unverantwortlichen Phantasien los) und zugleich die englische Regierung gewisse erste vorbereitende Schritte für eine Entspannung in Berlin getan hatte; die deutsche Reichs= regierung stand am Scheideweg, und die Meinungen in ihr waren geteilt. Die Aufnahme meiner Rede war bei denjenigen breiten Schichten in Deutschland und England, denen sie unerwünscht kam, in charakteristischer Weise verschieden. In Deutschland erflärfen alldeutsch gestimmte und von extremen flottenenthusiasten beeinflußte Blätter sie für eine schlappe Retirade, in England dagegen entsette sich die konservative und nationalistische Presse, wie die "Morning Post", die auf Veranlassung von Prof. Spencer Wilkinson in Orford eine Abersetung der Troschüre brachte, über den »marvellous cynicism« meiner historisch=politischen Urteile; von der »National Review« gang zu schweigen, die sie als Kampf= mittel gegen die eben damals einlenkenden Mitglieder des Kabinetts Usquith auszubeuten suchte. Der Verlauf in den Jahren 1912 und 1913 hat den nationalistischen Kritikern diesseits und jenseits des Kanals nur Enttäuschungen gebracht. Es bedarf feines Machweises, daß die beiden Tielpunkte der Rede, englische Verhandlungsgeneigtheit und Verlegung des deutschen Ruftungsschwerpunktes, ihre praktische Bestätigung durch die seitherige Gestaltung der auswärtigen Politik gefunden haben.

S. 191. Aber die Nationalität hinaus, zuerst in: Preußische Jahrbücher 154 (1913), 540—546. Der kleine Urtikel wird hier wiederholt, als Ausdruck der Hochachtung und als Erinnerung an eine mir sehr erfreuliche persönliche Berührung, die ich mit Cord Haldane in Condon im April 1913 gewann, zugleich als ein Dokument der im Caufe des letzten Jahres auf beiden Seiten veränderten Stimmungen. Eben darum mag sein Platz hinter der Rede vom Januar 1912 sein: als eine Fortsührung

und Ergänzung.

5.203. Politif, Geschichtschreibung und öffentliche Meinung, zuerst in: Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart, begr. von Julius Lohmeyer, III. Jahrg. (1903/04), 355—373, 526—542. Aeuerdings habe ich mich über einzelne dieser fragen ausgesprochen in: Außerungen zur Werturteildiskussion im Ausschuß des Vereins für Sozials politik (als Manuskript gedruckt 1913), S. 37—44.

S. 247. Der hessische Staat und die Candes-universität Gießen. Veröffentlicht Gießen 1907, Hofund Universitätsdruckerei O. Kindt; sowie als Programm Sr. Kgl. Hoheit dem Großberzog von Hessen und bei Ahein Ernst Ludwig 3um 25. August 1907 gewidmet von Rektor und Senat der Candes= universität, Gießen 1907.

S. 273. Sebastian franck als Historiker, zuerst in: Historische Teitschrift 82 (1899), 385-435. Der Auffatz ist ursprünglich am 28. Oktober 1897 als Habilitationsvorlesung vor der Philosophischen fakultät der Universität Berlin gehalten worden und in der vorliegenden Gestalt im Upril 1898 abgeschlossen.

S. 321. Uns den letten Jahren Sebastian francks, zuerst in: Monatsheste der Comenius-Gesellschaft, brg. von L. Keller, XI (1902), 86—101. Zu S. 340: Daß sogar religiose Traktate francks in neuerer Zeit eine (wenigstens buchhändlerische) Auferstehung erleben würden, war damals noch nicht vorauszusehen.

## Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte

Herausgegeben von

#### G. D. BELOW und F. MEINECKE

Professoren an der Universität Freiburg i. Br.

- Das häusliche Leben der europäischen Kulturvölker vom Mittelalter bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Von Dr. Alwin Schultz, Professor an der deutschen Universität zu Prag. VIII u. 432 S. gr. 8°, reich illustriert. Brosch. M. 9.—, in Ganzleinen geb. M. 10.50.
- Historische Geographie. Von Dr. Konrad Kretschmer, Lehrer an der Kriegsakademie und Professor an der Universität Berlin. VII u. 650 S. Brosch. M. 15.-, eleg. geb. M. 16.50.
- Geschichte des späteren Mittelalters von 1197-1492. Von Dr. Johann Loserth, Professor an der Universität Graz. XV u. 727 S. Brosch. M. 16.50, eleg. geb. M. 18.-.
- Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit.
  Von Dr. A. Luschin v. Ebengreuth, Universitäts-Professor in Graz- XVI u. 286 S.
  Mit 107 Abbildungen. Brosch. M. 9.—, in Ganzleinen geb. M. 10.50.
- Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzüge. Von Prof. Adolf Schaube, Kgl. Gymn.-Oberl. in Brieg. XX u. 816 S. Brosch. M. 18.—, geb. M. 20.—.
- Geschichte des europäischen Staatensystems von 1660 bis 1789. Von Dr. Max Immich, weiland Privatdozent an der Universität Königsberg i. Pr. XIII u. 462 S. Brosch M. 12.—, geb. M. 13.50.
- Urkundenlehre. Erster Teil: Die Kaiser- und Königsurkunden in Deutschland, Frankreich und Italien von Wilhelm Erben mit einer Einleitung von Oswald Redlich. Xu. 369 S. Brosch. M. 10.—, geb. M. 11.50.
- Zweiter Teil: Die Papsturkunden von L. Schmitz-Kallenberg. Wird 1914 erscheinen.
- Dritter Teil: Die Privaturkunden des Mittelalters von Oswald Redlich. VIII u. 233 S. Geh. M. 7.50, geb. M. 9.—.
- Allgemeine Geschichte der germanischen Völker bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. Von Prof. Dr. Ludwig Schmidt, Bibliothekar an der Kgl. öffentlichen Bibliothek in Dresden. XIV u. 244 S. Brosch. M. 7.50, geb. M. 9.—
- Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zur Revolution. Von Dr. Robert Holtzmann, Professor an der Universität Straßburg i. E. XI u. 543 S. gr. 8°. Brosch. M. 12.50, geb. M. 14.—.
- Geschichte der neueren Historiographie. Von Dr. E. Fueter, Privatdozent an der Universität Zürich. XX u. 626 S. Brosch. 16.—, geb. M. 17.50
- Geschichte des europäischen Staatensystems im Zeitalter der Französischen Revolution und der Freiheitskriege 1789—1815. Von Adalbert Wahl, o. ö. Professor an der Universität Tübingen. IX u. 266 S. gr. 8°. Brosch. M. 9.—, geb. M. 10.50
- Englische Verfassungsgeschichte bis zum Regierungsantritt der Königin Victoria. Von Julius Hatschek, Professor a. d. Universit. Göttingen. IX u. 761 S. gr. 8°. Geh. M. 18.—, in Leinwand geb. M. 19.50.
- Siegelkunde. Von Dr. Wilh. Ewald. XII u. 241 S. gr. 8°. Mit über 300 Abb. auf 40 Tf. Wappenkunde. Von Dr. Felix Hauptmann. VIII u. 61 S. gr. 3°. Mit 158 Abbildungen.
  - Die Abhandlungen von Ewald und Hauptmann erscheinen in einem Bande vereinigt als XIV. Publikation des "Handbuches". Geh. M. 12.—, Geb. M. 13.—

## Historische Bibliothek Herausgegeben von der Redaktion der Historischen Zeitschrift

Bd. 1: Heinrich von Treitschkes Lehr- und Wanderjahre 1834—1867. Erzählt von Theodor Schiemann. XII u. 29t S. 8º. 2. Aufl. In Leinw. geb. M. 5.—.
Bd. 2: Briefe Samuel Pulendoris an Christian Thomasius (1687—1693). Herausgegeben und erklärt von Emil Gigas. 78 S. 8º. In Leinw. geb. M. 2.—.
Bd. 3: Helnrich von Sybel, Vorträge und Abhandlungen. Mit einer biographischen Einleitung von Prof. Dr. Varrentrapp. 378 S. 8º. In Leinw. geb. M. 7.—.
Bd. 4: Die Fortschritte der Diplomatik selt Mabillon vornehmlich in Deutschland-Österreich. Von Rich. Rosenmund. X. u. 125 S. 8º. In Leinw. geb. M. 3.—.
Bd. 5: Margareta von Parma, Statthalterin der Niederlande (1559—1567). Von Felix Rachfahl. VIII u. 276 S. In Leinw. geb. M. 5.—.
Bd. 6: Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung der Monarchle im Altertum.

Rachfahl. VIII u. 276 S. In Leinw. geb. M. 5.—.

Bd. 6: Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung der Monarchle im Altertum. Von Julius Kaerst. 109 S. 8º. In Leinw. geb. M. 3.—.

Bd. 7: Die Berliner Märztage von 1848. Von Prof. Dr. W. Busch. 74 S. 8º. Leinw. geb. M. 3.—.

Bd. 8: Sokrates und sein Volk. Ein Beitrag zur Geschichte der Lehrfreiheit. Von Dr. Rob. Pöhlmann. Vlu. 133 S. 8º. In Leinw. geb. M. 3.50.

Bd. 9: Hans Karl von Winterfeldt. Ein General Friedrichs des Großen. Von Ludwig Mollwo. Xlu. 263 S. 8º. In Leinw. geb. M. 5.—.

Bd. 10: Die Kolonialpolitik Napoleons I. Von Gust. Roloff. XIV u. 258 S. 8º. Leinw. gb. M. 5.—.

Bd. 11: Territorium und Stadt. Aufsätze zur deutschen Verfassungs-, Verwaltungs- u. Wirtschaftsgeschichte. Von Georg v. Below. XXI u. 342 S. 8º. In Leinw. geb. M. 7.—

Bd. 12: Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozesse im Mittelalter und die Entstehung der großen Hexenverfolgung. Von Jos. Hansen. XVI u. 538 S. 8º. Leinw. geb. M. 10.—

Bd. 13: Die Anfänge des Humanismus in Ingolstadt. Eine literar. Studie z deutschen Univ. Geschichte. Von Prof. Gust. Bauch. XIII u. 115 S. 8º. In Leinw. geb. M. 3.50.

Bd. 14: Studien zur Vorgeschichte der Reformation. Aus schlesischen Quellen. Von Dr. Arnold O. Meyer. XIV u. 170 S. 8º. In Leinw. geb. M. 4.50.

Bd. 15: Die Capita agendorum. Ein krit. Beitrag z. Geschichte der Reformverhandlungen in Konstanz. Von Priv.-Doz. Dr. Kehrmann. 67 S. 8º. In Leinw. geb. M. 2.—.

Bd. 16: Verlassungsgeschichte der australischen Kolonlen und des "Common wealth of

in Konstanz. Von Priv.-Doz, Dr. Kehrmann, 67 S. 8°. In Leinw. geb. M. 2.—. Bd. 16: Verfassungsgeschichte der australischen Kolonien und des "Common wealth of Australia". Von Dr Doerkes-Boppard, XI u. 340 S. 8°. In Leinw. geb. M. 8.—. Bd. 17: Gardiner, Oilver Cromwell. Autoris, Übersetz. aus dem Engl. von E. Kirchner. Mit einem Vorwort von Prof. A. Stern. Vil u. 228 S. In Leinw. geb. M. 5.50. Bd. 18: Innozenz III. und England. Eine Darstellung seiner Beziehungen zu Staat und Kirche. Von Dr. Else Gütschow. VIII u. 197 S. In Leinw. geb. M. 4.50. Bd. 19: Dle Ursachen der Rezeption des Römischen Rechts in Deutschland. Von Georg v. Below. XII u. 166 S. 8°. In Leinw. geb. M. 4.50. Bd. 20: Bayern Im Jahre 1866 und dle Berufung des Fürsten Hohenlohe. Eine Studie von Dr. Karl Alexander v. Müller. XVI u. 292 S. In Leinw. geb. M. 6.75. Bd. 21: Der Berlcht des Herzogs Ernst II. von Koburg über den Frankfurter Fürstentag 1863. Ein Beitr. z. Kritik sein. Memoiren v. Dr. Kurt Dorien. XVI u. 170 S. 8°. Kart M.4.—. Bd. 22: Die Spanler In Nordamerlka von 1513—1824. Von Ernst Daenell. XV u. 247 S. 8°. Kartoniert M. 6.—.

Kartoniert M. 6.

Bd. 23: Dle Überleitung Preußens In das konstitutionelle System durch den zweiten Vereinigten Landtag. Von Hans Mähl. XII u. 268 S. 89. Kartoniert M. 6.—.

Bd. 24: Dle Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt. Von Ernst Troeltsch. 2. vermehrte Aufl. 104 S. 89. Kartoniert M. 2.80.

Bd. 25: Liselotte u. Ludwig XIV. Von Dr. M. Strich. VIII u. 154 S. 89 m. 1 Taf. Kart. M. 5.—.

Bd. 26: Staat und Kirche in den arlanischen Königreichen und im Reiche Chiodwigs. Von Dr. Hans von Schubert. XIV u. 199 S. 8%. Kartoniert M. 6.—. Bd. 27: Die Schule Johann Sturms und die Kirche Straßburgs. Von W. Sohm. XIV u. 317 S. 80. Kartoniert M. 8.—.

317 S. 8°. Kartoniert M. 8.—.

Bd. 28: Frankreich und die deutschen Protestanten in den Jahren 1570/73. Von W. Platzhoff. XVIII u. 215 S. 8°. Kartoniert M. 6.—.

Bd. 29: Vom Lehnstaat zum Ständestaat. Ein Beitrag zur Entstehung der landständischen Verfassung. Von Hanns Spangenberg. XII u. 207 S. 8°. Kartoniert M. 6.—.

Bd. 30: Prinz Moritz von Dessau im slebenjährigen Kriege. Von Max Preitz, VI u. 184 S. 8° mit 1 Porträt, 2 Schriftstücken in Faksimile u. 6 Kartenskizzen. Kartoniert M. 5.—.

Bd. 31: Machlavellis Geschichtsauffassung und sein Begriff virtù. Studien zu seiner Historik Von Eduard Wilh. Mayer, VIII u. 125 S. 8°. Kartoniert M. 4.—

Bd. 32: Der Übergang des Fürstentums Ansbach an Bayern. Von Fritz Tarrasch, VIII u. 182 S. 8°. Kartoniert M. 5.—.

Bd. 33: Mittelalterliche Welt- und Lebensanschauung im Spiegel der Schriften Coluccio

Bd. 33: Mittelalterliche Welt- und Lebensanschauung im Spiegel der Schriften Coluccio Salutatis. Von A. v. Martin. XII und 166 S. 8°. Kartoniert M. 4.—.
Bd. 34: Die hessische Politik in der Zeit der Reichsgründung (1863—1871). Von Ernst Vogt. X und 229 S. 8°. Kartoniert M. 6.—.

Mit Band 21 beginnt eine neue Serie der Historischen Bibliothek. Wir liefern die komplette erste Serie (Band 1-20) zu dem ermäßigten Preis von M. 50 .-. Die Preise für einzelne Bände dagegen bleiben bestehen.

## Die Kultur des modernen England

#### in Einzeldarstellungen

herausgegeben mit Unterstützung des deutsch-englischen Verständigungskomitees und der König Eduard VII. Britisch-Deutschen Stiftung

#### von Dr. ERNSI SIEPER

a. o. Professor der englischen Philologie an der Universität München

- Band 1: DR. E. SCHULTZE, Die geistige Hebung der Volksmassen in England. 177 Seiten 80. Gebunden M. 4.—
- Band 2: DR. E. SCHULTZE, Volksbildung und Volkswohlfahrt in England. 205 Seiten 8°. Gebunden M. 4.50
- Band 3: ARCHITEKT BERLEPSCH-VALENDAS, Die Gartenstadtbewegung in England, ihre Entwicklung und ihr jetziger Stand. 109 Seiten 8°. Mit 10 Textabbildungen und 19 Tafeln. Gebunden M. 4.50
- Band 4: PROF. DR. H. W. SINGER, Der Präraphaelitismus in England. 126 Seiten 8º. Mit 12 Vollbildern. Gebunden M. 3.75
- Band 5: DR. E. L. STAHL, Das englische Theater im 19. Jahrhundert, seine Bühnenkunst und Literatur. X und 258 Seiten 80. Mit 12 Bildertafeln. Gebunden M. 4.50
- Band 6: DR. H. WALTER, Die neuere englische Sozialpolitik. Mit einem Geleitwort von Lloyd George. XXIII u. 179 Seiten 80. Gebunden M. 4.—

#### Weitere Bände werden behandeln:

Regierungsweise und politisches Leben in England von Prof. Dr. Jul. Hatschek-Göttingen. England als Kolonialmacht von Dr. Karl Pfülf-Hamburg. Kunst und Kunstgewerbe im heutigen England von Anna Simons-Berlin. Grundzüge des englischen Rechts von Dr. Karl Korsch-London. Englisches Unterrichtswesen von Oberstudienrat Dr.

G. Kerschensteiner-München. Die englische Presse von \*. Das höhere Schulwesen in England von Prof. Dr. Karl Breul-Cambridge. Der englische Nationalcharakter von Prof. Dr. E. Sieper-München. Die Hauptströmungen in der modernen englischen Literatur von Prof. Dr. Fr. Brie. — Geschichte der englischen Frauenbewegung.

#### Einige Urteile der Presse über die ersten vier Bände:

... Alle vier Bände sind geradezu meisterhaft geschrieben und sollten im Besitze jedes Lehrers der neueren Sprachen, aber auch jedes Politikers und Nationalökonomen sein, der sich ernsthaft mit der ja jetzt im Vordergrunde des Interesses stehenden Frage über das Verhältnis von England und Deutschland beschäftigt,

. . . Kein anderes Volk hat je ein so aufs großartigste angelegtes, wichtiges Unternehmen wie dieses geplant und ausgeführt, es ist so recht eine deutsche Tat im Dienste der Gerechtigkeit gegen andere Völker. Die ersten vier Bände sind durchweg auf der Höhe ihrer Aufgabe. Der größte Störenfried zwischen den Völkern ist ihre Unwissenheit übereinander. Werke, wie dieses, verdienen den Nobelschen Friedenspreis.

#### VERLAG VON R. OLDENBOURG IN MÜNCHEN UND BERLIN

- Briese von und an Friedrich von Gents. Auf Veranlassung und mit Unterstützung der Wedekind-Stiftung zu Göttingen herausgegeben von Friedrich Karl Wittichen.
- Erster Band: Briefe an Elisabeth Graun, Christian Garve, Karl August Böttiger und andere. 24 Bogen gr. 80. Eleg. geb. M. 10.—
- Zweiter Band: Briefe an und von Karl Gustav von Brinckmann und Adam Müller. Xu. 456 Seiten gr. 80. Eleg. geb. M. 12.—
- Dritter Band: Briefwechsel mit Metternich. I. Teil: 1803—1819.
   485 Seiten gr. 8°. Geh. M. 12.—, eleg. geb. M. 13.—; II. Teil: 1820—1832.
   378 Seiten gr. 8°. Geh. M, 9.50, eleg. geb. M, 10.50.
- Entmidlungsgeschichte Bayerns. Von Dr. M. Doeberl, Professor an der Universität München.
- Erster Band: Von den ältesten Zeiten bis zum westfälischen Frieden. Zweite Auflage. 624 Seiten gr. 80, Geh. M. 12.50, in Leinwand geb. M. 14.—. in Halbfranz geb. M. 14.50.
- Zweiter Band: Vom westfälischen Frieden bis zum Tode Maximilians I. Erste und zweite Auflage. 496 Seiten gr. 8. Geh. M. 11.50, in Leinwand geb. M. 12.50, in Halbfranz geb. M. 13.70.
- Die Deutschen im Amerikanischen Bürgerkriege. (Sezessionskrieg 1861—1865) von Wilhelm Kaufmann. XIII und 588 Seiten 80 mit 36 Karten und Plänen. Elegant in Leinwand geb. M. 8.—.
- Die Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1870. Von Wilhelm Stolze. VIII u. 308 Seiten 80. Brosch. M. 7.50, geb. M. 8.50.
- Eduard pon Bomhard, Staatsrat i. o. D. und Reichsrat der Krone Bayern. Ein Lebens- und Charakterbild, verfaßt nach den Tagebuch-Aufzeichnungen Eduard von Bomhards von Geh. Justizrat Ernst von Bomhard. 224 Seiten 80. Mit 3 Abbildungen und 1 Tafel. Geh. M. 5.50, in Leinwand geb. M. 6.—.
- Gallikanismus und episkopalistische Strömungen im deutschen Katholizismus zwischen Iridentinum und Vaticanum. Studien zur Geschichte der Lehre von dem Universalepiskopat und der Unfehlbarkeit des Papstes von Fritz Vigener. 89 Seiten 80. Geh. M. 1.50.





2 Min

A 000 642 318 0

